Wandtafel für erste Hilfe bei landwirtschaftlichen Haustieren.

# Leitfaden für den Unterricht in der Milchwirtschaft an ...

Hermann Bachmann

# Allgemeine Landwirtschaft. Martin-Zeeb, Handbuch der Landwirtschaft. 4um-

helm Martin, Grossherzogl. bad. Ökonomierat. Mit 512 Holzschnitten. 4. 6.70, in Halbfranz gebd. 4. 8.—. In Partien von 12 Exemplaren an 4. 6.—. In Halbfranz geb. 4. 7.30.

Die Landwirtsehaft in den Verein. Staaten von Nord-Amerika-Mit Berücksichigung der für die einheimische Landwirtschaft brauchbaren technischen Methoden, der den Auswanderern sich eröffnenden Aussichten u. der feneren Konkurenräßligkeit der amerik. Landwirtschaft. Von Prof. Dr. E. Ramm. Mit 94 Abbildungen, 10 Tafeln und 1 Karte der Verein. Staaten von Nord-Amerika. Brosch. & G., gebd. & 6.07.

Das Jahr des Landwirts in den Vorgängen der Natur und in den Verrichtungen der gesamten Landwirtschaft. Von Fr. Möhrlin, Mit 147 Holzschn. Gebd., & 5,—.

Kurzes Lehrbuch der Landwirtschaft. Zugleich 8. Ausl. der Schrist: Die Hauptlehren der neueren Landwirtschaft. Ein Leitsaden zum Unterricht an mittleren und niederen landw. Schulen. Von W. Martin, Oekonomierat, Geb. "Acc

Die in V Class

Alpen Salzi Dang 180.

üler ländgestellt von

> itfaden zum ehranstalten. Winterschule

enpflanzender Schweiz, nten, Krain, Savoyen, der 'stück. Mit

Bauwesen.

Bes Landmanns Baukunde. Ein Hatgeber über Einfeltung, Bauart, Baumaterialien u. s. w. bei Neu- und Reparaturbauten im landwirtsch. Min Dert, bauten im landwirtsch. Mit 22 Tafeln Originalabbildungen. Geb. . & 1.—

Entwürfe zumeist ausgeführter landwirtschaftl. Gebäude aller Art Zum praktischen Gebrauch für Landwirt, Archikeken, Baubeamte, Bauunternehmer, Techniker, technische und landw. Schulen, landw. Behörden u. Verwaltugen u. s. w. Von Alfred Schubert, landwistek, Baumeister, Komplett in Mappe & 23.—. (Kann auch in 7 Lieferungen à & 3.— bezoeen werden).

Bienenzucht.

Das Bnch von der Biene. Unter Mitwirkung von Lehrer Elsässer, Pfarrer Gmelio, Pfarrer Klein, Direktor Von J. Witzgall. Mit 295 Abbildungen. Elegant gebunden . 6.50.

Der Bienenhaushalt. Von Fr. Pfäfflin, Oberinspektor des kgl. Waisenhauses in Stuttgart. Dritte Auflage, Mit 28 Holzschn. Gebd. 1.—.

Brennereibetrieb. Kurzgefasste Anleitung zum praktischen Brennereibetrieb. Von frod. Dr. P. Behrend M. 28 Holsschn. Pr. 2.4 20 pf. (Pr. pro Emb. 25 pf.)

Buchführung. Einfache landwirtschaftliche Buchführung. Ein Lebrbech für landw. Schollen, wie für den Selbstunterricht. Von Ludwig Lenke. Gebd. 4, 120.

Cool Good

Chemie, landw. Leitfaden für den Unterricht in der landwirtschaftlichen Chemie von Dr. C. Weber. Mit 21 Abbild. S. Aufl. — Kart. # 1.40.

Düngerlehre, Die Düngung gärtnerischer Kulturen insbesondere der Obstbäume. Von Dr. Rich. Otto. Gebunden & 1.40.

Die Dungstätte, ihre zweckmässige Anlage und Ausführung. Von Alfr. Schubert, landw. Baumeister. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. E. Ramm. Mit 17 Abbildungen. Geb. & 1.—.

Feldmessen, Nivellieren und Zeichnen. Ein Unterrichtsbuch für landwirtschaftl. Lehranstalten. Von Peter Kerp, Lehrer der landw. Winterschule zu Saarburg (Rheinpreussen). Mit 109 Textabbildungen und 8 Tafeln. Geb. 36 1.80.

Gartenbaul Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann. Neu bearbeitet von Dr. Ed. Lucas. Eine Anleitung zur Anleige und Behandlung des Hausgartens und zur Kultur der Bl um en, zucht im Zimmer. 11. stark vermebrie Auflage, bearb. von Fr. Lucas. Mit 294 Abblüdungen. Gebunden 4. 4.8.

Der ländliche Hansgarten. Ein Leitfaden für den Unterzicht über Obst- u. Gartenbau an Haushaltungsschulen und verwandten Anstalten. Von C. Bach, Landw.-Inspektor. Mit 74 Abbild. Karton. # 1.50. In Partien # 1.40.

Gellügelzucht. Die Nutzgeflügelzucht. Eine Anleitung zum praktischen Betriebe derselben. Von Landw.-Insp. K. Römer. Mit 44 Abbild. Gebunden # 2.20.

Gemüseball. Der Feldgemüseban. Mit einer Anleitung zum Dörren und Gemüsev. Garteninsp. Ph. Held. Mit 16 Holzschn. Preis brosch. 2 . % 75 pf., in Halbleinw. geb. 3 . %.

Anleitung zum Gemüsebau, sowie zur Einrichtung eines Hausgartens. Für Ackerbau- und Haushaltungsschulen bearbeitet von Direktor Fr. Lucas, 2. Auflage, mit 83 Abbildungen. Kart. 1.80.

Geographie, Geographie für Landwirte. Für landwirtschaftliche Schulen, Schul- und Ortsbibliotheken etc. Bearbeitet von Wilhelm Martin. 2, Ausgabe. Kart. . & 1.20.

Getreideball. Der Getreidebau. Von Prof. E. Strebel. Mit 61 in Farbendruck ausgeführten Abbild. und 32 Holzschn. Gr. 4°. Karton. # 7.—.

Haushaltungskunde, Schäfer's Lehrbuchder Hanswirtschaft.

Ein Leifdach für den Unterricht an Hausanstalten, sowie eine Anleitung zur Erlerung der Hauswitschaft.

3. Auß.

30 pf. geb. 49 355.

Leitfaden für den Unterricht an ländlichen Fortbildungs und Haushaltungsschulen für die weibliche Jugend. Unter Mitwitung erfahrener Fachmänner bearbeitet von der Leiterin einer ländlichen Schule. 2. Aufl. bearb. von Landw.-Insp. Schäfer. Mit 20 Abbildungen. Kart. 4. 1:30. In Partien von 12 Expl. an A. 1:20.

Samety Cossilla

# Landschaftsgärtnerei. Anleitung zur Landschaftsgärtnerei. Bearh, von H. Godemann, Mit 21 Abbild. und 4 lithogr. Tafeln. Kartoniert. # 2.80.

In Partien von 12 Expl. an # 2.40.

#### landwirtschaftl. Elementar-Lehrbücher für

Handbuch des stilistischen Unterrichts für Unterricht. Industrict ticke Fortbildingsschulen. Von F. J. Hoos. 8. Auflage. Preis 2. M. 50 pf. In Partien von 12 Expl. an zu 2 # 25 pf. (Pr. des Einb. in Halbleinw. 25 pf.)

- Landwirtschaftliches Rechenbuch nebst Elemente der Geometrie und Anleitung zum Nivellieren, sowie Erläuterungen und Aufgaben aus der Physik und Mechanik. Von J. Löser und H. Zeeb. 7. Aufl. unter Mitwirk, v. Dr. R. Seifert, Mit 160 Holzschn. # 2.80. Gebunden #. 8.05. Auflösungen hiezu . 1.30.
- Kleines Rechenbuch für Landwirtschafts- und ländliche Fortbildungsschulen. Von J. Löser. Mit 70 Holzschn. Kart. . 1.20.
- Lesebuch für landwirtschaftl. Schulen und ländliche Fortbildungsschulen, sowie zur Unterhaltung und Belehrung angehender Landwirte. Von J. Kuhr und J. Löser, S. Auff. Mit 70 Holzschnitten. Brosch, # 2.75; in Halbleinwand geb. # 3 .-.
- Gemeinnütziges aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, der Geographie, Statistik u. Geschichte mit besonderer Rücksicht auf die Land wirtschaft. Zugleich II. Teil des Lesebuchs für landw. Schulen. Von J. Kuhr u. J. Löser. Preis brosch. . 2.50. In Halbleinw, geb. . 2.75. In Partien von 12 Expl. an zu . 220, In Halbleinw. geb. . 2.45.

Schäfer's Lehrbuch der Milchwirtschaft. Milchwirtschaft. 6. Auft. Bearbeitet von Prof. Dr. Sieglin, Mit 161 Abbildungen. Gebunden . 3.50.

- Leitfaden für den Unterricht in der Milchwirtschaft an niederen landw, Lehranstalten. Methodisch bearb, von H. Bachmann, Vorstand der landw. Winterschule in Zwischenahn. Mit 55 Abb. Kart. . 1.20.
- Dr. von Klenze's praktischer Milchwirt. 3. Aufl. umgearbeitet von Rob. Häcker. Mit 81 Abbildungen. Geb. . 4. 1.30.

Die Nadelhölzer mit besonderer Berücksichtigung der in Nadelholz. Mitteleuropa winterharten Arten. Von Dr. Carl Freiherr von Tubeuf, Mit 100 Abbildungen, Preis gebd. . 5.50.

Vollständiges Handbuch der Obstkultur. Von Dr. Ed. Lucas, Dritte Auflage. Neu bearb, und vermehrt von Fr. Lucas, Direktor des Pomolog, Instituts in Reutlingen. 500 Seiten gr. 8°. Mit 319 Holzschnitten. Geh. M 6 .- .

Kurze Anleitung zur Obstkultur. Von Dr. Ed. Lucas. 9. Aufl. Bearb. von Fr. Lucas. Mit 4 Taf, Abbild, u. 33 Holzschn. Kart. . 1.65.

Die wertvollsten Tafeläpfel und Tafelbirnen, mit Angabe ihrer charakteristischen Merkmale, ihrer Verwertung und der Kultur des Baumes. Von Fr. Lucas. Mit 250 Holzschn. Brosch. . 8 .-. Eleg. geb. . 9 .-Daraus apart: Bd. l. Tafeläpfel mit 118 Holzschn, . 8.80. Eleg. geb. . 4.40. Bd. 11. Tafelbirnen mit 132 Hlzschn. # 4.20. Elg. geb. # 4.80.

Die Lehre vom Baumschnitt, für die deutschen Gärten bearb. von Dr. Ed. Lucas. 6. Aufl. Herausgegeb. von Fr. Lucas. Mit 4 lithogr. Tafeln und 237 Holzschn. Preis # 6 .- In Leinw. geb. # 6.80.

### Th. Merk's

# Bollft. Sandbug der praft. Baustierfeilfunde.

8. Auflage, bollftanbig neu bearbeitet bon

Brofeffor an ber Rgl. tierargil. Dodidule gu Stutigart.

Mit 128 Abbildungen. - Preis elegant gebunden Mik. 4.20.

Brofessor Doffmann bat es in mufters mit Abbildungen und Befdreibungen hafter Beise verftanden, mit ber Reus einer großen Jahl ber bei uns vortombearbeitung biefer henden beilbiffen.

" Baustierheilfunbe" ein Buch ju ichaffen, fo wie es jeder prattifche Landwirt, ber menia Beit zum Lefen hat, wünicht: nam: lich leichtverftanb. lich u. überfictlich. Gine große Bahl neuer prachtiger Originglabbilbungen über Deile funde murben ans gefertigt und find in bem Tert ber: teilt worben, mo= burd bas Berftanb= nis und ber Ruten bes Buches mefent: lich erhöht murbe. Bum eritenmale und gang neu in Diefer Form er icheint in biefem

menben beilpflan. sen, nebft Angaben sumSammeln, Mufbewahren, Bubereis ten und über bie Art ber Berabreichung berfelben bei ben berichiebenen inne: ren Rrantheiten ber Saustiere, Go: bann find bie auße. ren Rrantheiten nach ben erfola: reichften Methoben ber Betitgeit abgebanbelt, auch ift ben feuchenhaften

ben fendenhaften und krantheiten und derBehandlung und Eilgung berfelben nach reichsgeste: lichen Borschriften eingesendstellerüdsichtigung zu teil geworden. Ein Anhang "Nezehformulate" bilbet den

iceint in biefem bang "Rezelffermulart" eine Damsabothete im besten be Chemberband, b Commulatiften gegen Bugbrule und Sinne des Noortes e Kefensperrkaften.

De Das Buch fest jeden, der Hausstiere halt, in den Stand, fich rasch über jegliche Arauffeit berjelben zu orientieren und giebt zu beren Gebung die bewährtellen Mittel in allgemein verständlicher Weise.

# Das Buch von der Ziege.

Bon T. Soffmann, Profeffor für Tierzucht u. Exterieur a. b. Rgl. tierargit. Dochfoule in Stuttgart.

217it einem Unhang: Der Ziegenfiall, feine Anlage und Ausführung.

Mit 4 Cafeln und 8 in ben Cext gedruckten Abbildungen.

Die Ziegenucht gewinnt von Jahr ju Jahr neue Freunde, lettere werden in diesen Banden Geschichte, Kaffe (dazu 5 Kassebliber), Fütterung, Jucht, Pflege, Krantheiten der Ziegen, hebung der Ziegenzucht, Produtte und Auchen Der Ziegen zu der, für einer für zieden verftandlichen Sprache obgedandelt finden,

## Wandtafel für erste Hilfe

# bei landwirtschaftl, Haustieren.

Von L. Hoffmann. Professor an der kgl. tierarztlichen Hochschule zu Stuttgart und Kliniker daselbat.



Diefe phatagr, berfleinerte Abbitbung ber Originaltafel bielet nur ein ungefahres Bilb ber letteren. format ber Wandtafel: 88 cm boch und 110 cm breit.

Preis in Mappe . 2.50, in Partien von 25 Gepl. a . 2.25; in Partien von 50 Erpl. a .# 2 .- auf Leinwand aufgezogen in Mappe .# 4.80; auf Leinwand aufgezogen, lachiert und mit Staben & 6 .-.

Diefe Banbia fet ift in ber Ibee und Aussubrung boll ftanbig neut Die Tafel entfalt flare, inftrutibe Abbitbungen fiber besondere Befestigungsarten und & wangs. cubblifiere, intrattice Maifangen über befondere Befolkungsgereite und Shanga-blitungen gerafteitelliger Armettelliblire, Mahlangen über befondere Befolkungen gerafteitelliger Armettelliblire, Mahlangen äber Matiger von Berbande 1904 genöte, um fich äber be-bobt indige, profitie Singe volkungen in Armetin ju jene, Sam underfolken Befolkunden und im genome bestieben befonderen in Armetin ju jene, Sam underfolken Befondere in Armetin ju jene som der bestieben Befondere in Bestieben Bestieben Befondere in Bestieben B

Inabefondere follte bie Tafel aber auch in ben Gefindefinben großerer hofguter aufgehangt werden, um bem Berfonal baburd Gelegenheit gu bielen, fich mittels berfelben über erfte Silfeleifing bei landw, Saustieren gu jeber Beit Rat und Belehrung holen ju fonnen.

17-6-2

# Leitfaden für den Unterricht

in der

# Mildwirtschaft

an niederen landwirtschaftlichen Lehranftalten.

Methodifch bearbeifet

pon

h. Badımann,

Dorftand der landwirtichaftlichen Winterfchule in Swifdenahn (Ofbenburg).

Mit 55 Abbildungen.



Siuttgart 1898. Derlag von Engen Almer. +8321 Ap'99 RN ASL 6069

#### Pormort.

Borliegende Schrift ift für ben Unterricht an nieberen landwirtschaft-

Bei der geringen Stundengaßt, welche dem Unterricht in der Milchwirtschaft an landwirtschaftlichen Schulen in der Regel eingeräumt wird, kann der Lehrer mit ben Schüllern nur das Bichtigfigte aus dem genannten Gebiete besprechen. Ferner kann sich fruchsteingend der Unterricht nur gestalten, wenn in demielben auch die östonomische Seite der Milchwirtschaft einer Betrachtung unterzogen wird. Der Lehrer wird demnach neben den Sigenschaften der Milch, der Herftellung von Butter etc. auch 3. B. die Gesichspuntte, welche site ibe Wahl und Ginrichtung diese oder jenes Milchwichhaltungszweiges maßgebend sind, zu besprechen haben; er wird ferner die rechnetische Seite ebenfalls nicht vernachlässigen durfen.

Auf beide Buntte — Trennung des Wichtigsten von dem Unwesentlichen und Betrachtung der wirtschaftlichen Seite der Wilchwirtschaft ift bei der Bearbeitung des Stoffes besonders Gewicht gelegt.

Die Abbildungen, welche die Berlagshandlung und einige Maschinensabritanten mir gutigft gur Berfugung stellten, durften gum Berftandnis des Gesagten wesentlich beitragen.

Amifdenahn. Bfinaften 1898.

Der Berfaffer.

# Inhalts-Bergeichnis.

|        |                                                                                                                                   | Seite         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | Entftebung, Bufammenfetung, Gigenfcaften, Ber-                                                                                    |               |
|        | balten, Geminnung und Brufung (auf Betigehalt                                                                                     | ٠.            |
|        | und Waffergufag)                                                                                                                  | $\frac{1}{1}$ |
| 1.     | Bie ertlart man fich ben Borgang ber Mildbilbung?                                                                                 |               |
| 2.     | Bie ift bie demifde Busammenfegung ber Ruhmild?                                                                                   | - 3           |
| 3.     | Bie find bie phyfitalifden Eigenschaften ber Mild?                                                                                | - 8           |
| 4.     | Die Mild in ihren Begiehungen gu ben nieberen Bilgen                                                                              |               |
| 5.     | Rann man immer bon einer gleichmäßigen Beichaffenheit und Bulammenfetung ber Milch fprechen?                                      | 7             |
|        | Durch welche Umftande wird die Mildbilbung beeinfluft?                                                                            | - 8           |
| 6.     | Worauf bat man beim Mellen gu achten?                                                                                             | 9             |
| 7.     | Wiebielmal foll im Tag gemolfen werben?                                                                                           | - 9           |
| 8.     | Die Behandlung ber Dild nach bem Delfen. — Über Reinlich:                                                                         |               |
| 9.     | feit in ber Gewinnung und Aufbewahrung Welches find                                                                               |               |
|        | in biefer Sinfict bie wichtigften Grundbebingungen gu einem                                                                       |               |
|        | erfolgreichen Betriebe ber Mildwirticaft?                                                                                         | 10            |
| 10.    | Meffen ober Biegen ber Dild?                                                                                                      | 11            |
| 11.    | Wie fann man auf einfache Weife ben Fetigehalt ber Dilch er-                                                                      |               |
|        | mitteln?                                                                                                                          | 12            |
| 12.    | Auf welche Beife tann man eine Berfalfdung ber Dilch burch                                                                        | 14            |
|        | Waffer ermitteln?                                                                                                                 | -14           |
|        | II. Die Berwerfung der Milde.                                                                                                     |               |
| Der !  | Bertauf ber Dild fur ben unmittelbaren Bertehr                                                                                    | 15            |
| 3 13.  | Belde Dafregeln find beim Transport ber Dild borgunehmen?                                                                         | 15            |
| 3 14.  | Die Geminnung bon Rindere und Rurmild                                                                                             | 16            |
| Die S  | Berarbeitung ber Dild gu Butter                                                                                                   | 17            |
| 15.    | Belde Bege führen jur Gewinnung bon Butter?                                                                                       | 17            |
| 16.    | Borin befteht bas Berfahren ber Musicheibung bon Gett aus ber                                                                     |               |
| ,      | Mild bermittelft ber Schwerfraft?                                                                                                 | 17            |
| 17.    | Belde Reihoben ber Aufrahmung gelangen meiftens gur Anwendung                                                                     | 17            |
| \$ 18. | Muf melde Beife gefdieht bie Musicheibung bes Gettes aus ber                                                                      |               |
|        | Mild bermittelft ber Bentrifugaltraft?                                                                                            | 21            |
| § 19.  | Beide Borteile find mit ber Entrahmung bermittelft ber Bentrifuge<br>acgenüber bem anderen Berfahren ber Rahmgewinnung verbunden? | 28            |
| § 20.  | Bie ift ber Borgang bes Butterns gu erflaren?                                                                                     | 29            |
| § 21.  | über Butterfaffer                                                                                                                 | 30            |
| \$ 22. | Welche Anforderungen ftellt man an ein brauchbares Butterfaß? .                                                                   | 32            |
| \$ 23. | Welche Magnahmen find beim Buttern einzuhalten?                                                                                   | 33            |
| \$ 24. | 3ft bas Berbuttern bon Mild ohne botherige Entrahmung em-                                                                         |               |
|        | pfehlenswert?                                                                                                                     | 35            |
| 0 05   | Off at an arraint sin Office have Muiter havenmahmen?                                                                             | 35            |

|    |        |                                                                                                                                       | Gri  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | § 26.  | Das Rneten ber Butter                                                                                                                 | -8   |
|    | § 27.  | Wie gestaltet fich die Ausbeute an Butter?                                                                                            | 8    |
|    | § 28.  | Bon welchen Umftanben bangt bie demifche Busammenfetung ber                                                                           |      |
|    |        | Butter ab?                                                                                                                            | 3    |
|    | § 29.  |                                                                                                                                       | 3    |
|    | § 30.  | Was ift Margarine?                                                                                                                    | 3    |
| C. |        | Berarbeitung ber Mild ju Rafe                                                                                                         | 3    |
|    | § 31.  | Bie gefchieht die Ausicheibung bes Rafeftoffes aus ber Dild? .                                                                        | 3    |
|    | § 32.  |                                                                                                                                       | 3    |
|    | § 33.  | Was ift Lab?                                                                                                                          | 4    |
|    | § 34.  | Bie wird die Erwarmung ber Dild gweds Musicheibung von Rafe                                                                           |      |
| 0  |        | borgenommen?                                                                                                                          | -4   |
| ÷  | § 35.  | Die Bearbeitung des Brudes. Wie ift Diefelbe vorzunehmen?                                                                             | 4    |
|    | § 86.  | Die weitere Berarbeitung bes Bruches. Das Formen und Breffen                                                                          | 4    |
|    | § 37.  | Wie geschieht bas Farben und Salgen bes Rafes?                                                                                        | 4    |
|    | § 38.  | Das Reifen ber Rafe                                                                                                                   | 4    |
|    | § 39.  | Muf welche Weife werben Die Molfen berwertei?                                                                                         | 4    |
|    |        | III. Wirtidiafilidies.                                                                                                                |      |
|    |        | Die Ginrichtung bes mildwirtfcaftliden Betriebes .                                                                                    | 4    |
|    | \$ 40. | Weshalb nimmt bie Biebhaltung unter ben beutigen Berhaltniffen                                                                        | _    |
|    |        | int landwirticafilichen Betriebe meift bie erfte Stelle ein?                                                                          | 4    |
|    | § 41.  | Mus welchem Grunde ift bon allen Arten ber Biebhaltung bie Rind-                                                                      |      |
|    |        | viebhaltung die wichtigfte?                                                                                                           | 4    |
|    | § 42.  | Welche Wirtschaften eignen fich im besonderen Grabe fur die hal-<br>tung von Mindbiehf                                                | 4    |
|    | § 43.  | Belde Rugungerichtungen unterfdeibet man bei ber Rindbiebhaltung?                                                                     | 4    |
|    | § 44.  | Belde Zweige ber Dildviebhaltung find gu unterideiben?                                                                                | 4    |
|    | 8 45.  | Unter welchen Berhaltniffen find bie oben genannten Dilchvieb-                                                                        | Ť    |
|    | 8 40.  | haltungszweige zu betreiben?                                                                                                          | 4    |
|    | § 46.  | Wie find die für die oben genannten Rugungszwede bes Rinbes                                                                           |      |
|    |        | paffende Tiere ju beichaffen?                                                                                                         | 5    |
|    | § 47.  | Bonach richtet fich ber Umfang ber Dildviebhaltung, und auf                                                                           | 5    |
|    | 0 40   | welche Beide ift bie Anjahl ber ju haltenben Liere ju berechnen?<br>Welche Beichen beuten bei ber Ruh auf hobe Leiftung in ber Wilch- | 9    |
|    | § 48.  | ergiebigfeit?                                                                                                                         | 5    |
|    | 8 49 - | Borauf hat fich im besonderen die Untersuchung im Bezug auf Die                                                                       | Ť    |
|    | 2      | Leiftungsfabigfeit einer Mildfuh ju erftreden?                                                                                        | 5    |
|    | § 50.  | Bie hoch ftellt fich ber Bedarf an Betriebstapital bei ben einzelnen                                                                  |      |
|    |        | Belriebfarten ber Dildwirticaft?                                                                                                      | 5    |
|    | § 51.  | Wie ift eine Milchfuß im befondern auf ihre Leiftungsfähigfeit gu                                                                     | 5    |
|    | § 52.  | prufen?                                                                                                                               | - 0, |
|    | y 52.  | nach ber Stadt am zwedniagigften bornehmen?                                                                                           | 5    |
|    | § 53.  | Wie tonnen bem fleinen und mittleren Landwirt bie Borteile bes                                                                        |      |
|    | W      | Grokbetriebes binfictlich ber Bergrbeitung ber Dild und Ber-                                                                          |      |
|    |        | wertung ber Mollereienprobutte ju gute fommen?                                                                                        | 50   |
|    | § 54.  | Wie gestaltet fich ber Geminn bei ben verschiebenen Arten ber                                                                         |      |

### I. Die Milch:

Entstehung, Jusammensehung, Gigenschaften, Perhalten, Gewinnung und Drufung (auf Lettgehalt und Wasserpusab).

#### 8 1. Wie erklärt man fich den Borgang ber Milchbilbung?

Das Guter ber Auf befleht im Innern aus Drüfenmassen, been Bellen bezw ein Teil berjelben möhrend des Weltens abgefloßen werden. Sie liefern das Material zur Bildung der Trodenjubflang der Milch; mahrend das in der Milch vorhanden Walfer, wie man annimmt, burch Gittrieren

aus bem Blute ausgeschieben wirb.

Die Drüfengefile bes Cuters sind von einer aus Bindegenebe feischenden Solle, der io, Gutterabpel, umgehen, melde spiereits wieder von ber äußeren Saut umflichet ist. Die Drüfungebilde merben durch eine in der Längsteidung verlaufende starbandbige Edgebenand in zwei abgeschiedung verlaufende starbandbige Edgebenand in zwei abgeschiedung verlaufen. Das in ihnen vorhandene Bluthegenebe sondere bluthe zweiten und Salphan, welche schieblich im mitrossprüfe siehen Bläcken, hog. Albeolen, aufgeben. Lebetre stellen die endbfändigen Ausbuchungen seiner Kanaliden der, welche sich zweiten der vertingen. Diese süben eines beim Eriches beständigen Schliedung, in den der sich siehe Schiedungen feiner Kanaliden der, welche sich geständen Schliedungen, in der Wickels beständigen Schliedungen, in der Wickels beständigen Schliedungen siehen Schliedungen in der Werden umfohnen.

#### § 2. Wie ift die demifde Bufammenfehung der Ruhmildi?

Die mittlere Busammensetzung ber Ruhmilch ift folgende:

| Waffer                               | 87,5% |
|--------------------------------------|-------|
| fefte Stoffe ober Trodenfubftang .   | 12,5% |
| in biefer finden fich Gett           | 3,4%  |
| Rafeftoff ober Rafein   Gefamteiweiß | 3,2%  |
| Albumin ober                         | 0,6%  |
| Lattoprotein Brotein                 | 0,1%  |
| Mildzuder                            | 4,5%  |
| Жфе                                  | 0,7 % |

Bachmann, Mildwirfica

mye oy Coogl

| liche Zusammensehung der Trodensubstanz der Stuten- | Rach Fleischmani |             |  |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|--|
| milch von brei Pferben Olbenburger Raffe:           | Shafmild         | Biegenmild, |  |
| Baffer 90,18%                                       | 82,5 º/a         | 87,2%       |  |
| Trodenmaffe 9,82%                                   | 17,5 %           | 12,8%       |  |
| in diefer finden fich                               |                  |             |  |
| Fett 0,61%                                          | 5,8%             | 4,5%        |  |
| Stidftofffubstang 2,14 %                            | 6,60             | 3,3 %       |  |
| Mildzuder 6,73%                                     | 4,8%             | 4,2%        |  |
| 21fde 0,35 %                                        | 0,8%             | 0.8%.       |  |

1. Der wertvollfte Beftandteil ber Dild ift bas Fett, meil

a) der Preis der Mild in erster Linie vom Fettgehalte beeinstuft wird, b) das wertvollste Erzaugnis der Milchverarbeitung, die Butter, jum größten Teile auß Fett bestebt,

c) ber Wert bes Rafes namentlich von beffen Gehalt an Fett abhangt. Das Fett findet fich in Form von ungemein fleinen Rugelden in ber

Dild, welche nur mit Gilfe bes Ditroftopes gu ertennen find.

Die Fettitöpischen sind von einer stüssigen Sülle umgeben. Man nimmt an, daß sich lehtere von der eigentlichen Milchfüssigteit nur durch größeren Gehalt an Trockennasse unterscheidet.

Gegenüber ben Fettfügelchen bezeichnet man bas in ber Milch vorhandene Baffer mit ben übrigen barin geloften Beftanbteilen als Milch-

ferum.

Das Milchfett ist spezifisch leichter als bas Serum. Ersteres hat ein spezifisches Gewicht von 0,90—0,94, letteres ein solches von 1,028 bis 1,0345 bei 15°.

Es besteht aus 9 einzelnen Fetten aus Butin, Stearin, Palmitin,

Myriftin, Olein, Caprylin, Caprinin, Capronin und Buterine.

Jedes Fett besteht aus einer Bertindung der gleichnamigen Fettjaure mit Millerein. Teils sind die Fettjauren im Balgre unlöslich, teils sind die Fettjauren im Balgre unlöslich, teils solich, teils slüchtig, betweit bas Butterfett zerjett, dabei entweichen die slüchtigen Fettsfauren, welche der Butter einen unangenehmen und straßenden Geschmad verleihen. Wan solich die Butter ift ranzig.

Die Beranderungen in der Butter gehen um jo fchneller vor sich, je unreiner der Rahm und je mehr die Sauerung des letteren vorgeschritten war und je mehr Buttermilch in

ber Butter gurudblieb.

2. Der Täfelbog geschet zu dem Froteinstoffen. Derfelbe ist in gequollenem Bustande in der Micht vorkanden. Schald die Micht glutze wich,
icheidet er ich aus; die Micht wird die. Ein Fällen des Kässelsgische inde auch dam fatt, wenn man die Micht mit Lab verschet. Much deum Kochen
der Micht schede in die bestelle an der Oberstädig ab.

3. Die abrigen Proteinstoffe, Albumin und Lattoprotein, bleiben in ben Molten, b. in ben bei ber Berstellung vom Kafe verbleibenden Rudftanben. Beim Erhigen ber Fluffigleit bis nabe jum Sieden scheiben scheiben

fie fich als weiße Floden ab.

- 4. Der Milchzuder ift in der Milch gelöft vorhanden. Derfelbe bildet in reinem Buftande farbloje, barte Kryftalle, schmedt weniger suß und ift birett nicht verachtungsfähr.
- 5. Die Afdenbestandteile bestehen, neben Neinen Mengen von Kohlen, aus Berbindungen ber Metalle Kalium, Batrium, Kalcium, Magnesium und Eisen mit Chlor, Phosphorsaure, Schwefelfaure und Kohlensaure Bon diesen simb etwa 80%, phosphorsaure Altalien und alfalische Erden.

#### § 3. Wie find die phufikalifden Gigenfchaffen ber Bildi?

In Bezug auf bas phpfitalische Berhalten ber Milch tommen in Betracht:

1. Das ivezifische Gewicht.

Dasselbe giebt man regelmäßig für die Temperatur von 15°C an und rechnet die bei anderen Temperaturen erhaftenen Zahlen auf eine solche von 15° um. Wie jehon erwähnt, schwantt das spezifische Gewicht der Milch zwischen den Grenzwerten von 1,028 und 1,0345 bei 15°.

Seti man Baffer gu ber Mild, beffen fpegififches Gewicht 1, alfo niedriger ift, so wird bas fpegififche Gewicht berfelben erniedrigt.

2. Die Reaktion der Milch.

- Dieselbe ift für gewöhnlich die jaure und altalische zusammen. Man jagt: die Milch zeigt eine amphotere Reaftion. Je nachem aber in derjelben die jauren bezw. neutrasen Alfaliphosphate überwiegen, reagiert die Milch jaurer oder altalisch.
- 3. Die gabfilifigkeit der Milch, auch Bistofität genannt, hangt ab a) von der Temperatur, indem fie mit abnehmender Barne gu- und mit aunehmender Barne adnimmt.

b) von dem Quellungszustand des Reifestoffes. Letzterer bedarf, um volltommen aufzuguellen, bestimmter Mengen von Kalt. Bei Mangel an demselben ist die Mildig febr gässtuffig.

Je zähfluffiger bie Mild ift, um jo größer ift der Widerfiand, welchen die Bettlügelchen bei ihrem Auffleigen während der Entrahmung erleiden, um jo weniger Fettlügelchen fleigen an die Oberfläche.

#### § 4. Die Wild in ihren Beziehungen zu den niederen Pilgen.

1. Die Wirtung der niederen Bilge auf die Milch ift

a) eine gefahrliche: Die Dilch Berjett fich und ihre Produkte nehmen eine ungunftige Belchaffenbeit an:

b) eine gunftige, indem man bei manchen Borgangen in Bezug auf bie Herftellung der Erzeugnisse der Mildpoirtichaft auf sie angewießen ift (Nahmsauerung, Meisen des Köses).

2. Das Bortommen der Pilge. Diefelben find in ber Luft, im Baffer und im Boben vorhanden.

- 3. Die Berbreitung der Pilge ist eine ungemein große, im besonderen Grabe aber wird biefelbe geforbert
  - a) burch Unreinigkeit,

b) durch die ihrem Bachstum gujagende Temperatur und

c) durch das Borhandenfein einer dumpfen und feuchten Luft in dem Aufbewahrungsraume fur Dilch.

4. Man teilt bie nieberen Bilge ein

a) in eigentliche Bilge, auch Faben- ober Schimmelpilge genannt,

b) in Sprofpilge ober Befepilge und

c) in Spaltpilge ober Batterien.

5. Die Wirtung auf organische Stoffe, also auch auf Milch, ist bei eingelnen Risarten verschieben. Je nach den besonderen Erscheinungen, bie durch ihre Gegenwart hervoorgerusen werden, spricht man von Berwegung, Jaulins, oder Garung.

6. Unter ben niederen Bilgen sind es die Spaltpilge, die Batterien, die für die Mildwiffgaft in erster Linie in Betracht tommen. Dieselben aus einstaden Bellen, die entweber voneinander getrent ober in Ketten, Bündeln, Saufen und auch wohl zu gallertartigen Massen verwenten find.

Man teilt bie Spaltpilge ein

- a) in runde, tugelformige: Coccen, Mitrococcen, Matrococcen, Diplos
- b) in gerade, ftabformige: Bacillen, Spirochaeten,

c) in fpiralformig-getrummte: Spirillen.

7. Das Bachstum der Bellen erfolgt

a) durch Querteilung, indem sie sich in zwei Halften spalten, welche sich zu Bellen entwickeln, und

b) burch Sprofibildung, indem fie fruchtartige Gebilbe, fogen. Sporen, hervorbringen, die als solche aber nicht vermehrbar find.

Bährend die eigentlichen Bellen, die jogen vegetativen Zellen, leicht abstretten, zeigen die Sporen eine hobe Widerstandskraft gegen äußere Einwirtung. Unter günstigen Bedingungen keimen sie aus und bilden eine neue, sich vermehrende, vegetative Form von Spolivilgen ihrer Art.

- 8. Das Bachstum der Batterien hängt in erster Linie von einer bestimmten Temperatur ab. Amerschale gen gegengter Wärmegade möcht die Batterie am günstigsten. Auch dat jede Batterienart ihre bestimmten Temperatur, dei weicher lie sich am ühpsissen entwückt. Sobald die Temperatur unterhald oder oberabl der Grenge fällt, began schadt die Ferben die Basterien ab. Der jogen. Tötungspunft liegt sier begetätien Zellen der weitaus größen Sah von Basterienarten zwissen 50 mm 60°, während die Sporen dagegen erst über 100°, manche jogar erst bei 100° gestötet werden.
- 9. Außer durch hohe, bezw. niedrige Temperatur tann eine Bernichtung ber niederen Bilge ftattfinden
  - a) durch eine fehr ftart faure ober ftart altalifche Reattion,

b) burch eine ftarte Rongentration ber Lojung,

c) durch Abichlug ber Luft, begw. bes Sauerftoffs. Die angeroben Arten gebeiben nur unter Luftabichluß, mabrend bie geroben zu ihrem Bachstum Luft nötig haben.

10. Beranberungen, welche burch niedere Bilge in ber Milch bervor-

gerufen werden, find hauptfachlich folgenbe:

a) Das Sauerwerben ber Dilch wird baburch verurfacht, bag fich ber in der Mild porbandene Mildauder in Mildfaure (nebit Roblenfaure und Altohol) burd Einwirtung bes Spaltvilges Mildiaure-Bagiffus (Baccillus acidi lactici) ummanbelt.

Das Bachstum begm. Die Thatigfeit bes Dilchjaure-Bagillus geht, je nach ber Temperatur ber Mild, mit verschiebener Rraft por fich. Bei einer Temperatur unter 10° bort ihr Bachetum auf; pon 15-35°. hochftens aber bei 420, geht die Entwidelung febr energisch von ftatten. Steigt bie Temperatur über 450, fo wird ber Bilg getotet.

Das Sauerwerden ber Dild wird burch Abfühlen ober

Erhiten berfelben bingehalten.

Das einfachfte Berfahren, welches man gum 3mede ber Sugerhaltung ber Dild anwendet, befteht in der Abfühlung. Man tann bies icon erreichen, wenn man ben mit Dilch gefüllten

Blecheimer in taltes Baffer ftellt. Beffer wird eine Abfühlung vorgenommen, wenn man au biefem Zwede einen Milchtühler

benutt.

Die Abbilbung (Fig. 1) veranschaulicht bie Bauart eines Mildfühlers. Derfelbe befteht aus verginnten Rupferrohren, welche in einem Rahmen fo übereinander gelegt find, daß fie nach außen an beiben Geiten gewellte Flachen bilben. Das Rühlmaffer tritt von unten in bie Rohren ein, bemegt fich aufwärts und fließt oben wieber Die Milch läuft an ber Mußenfeite ber Röhren berunter. Daburd, bak bas Metall die Barme ableitet, fühlt fich bie Mild rafd ab.

Die in Rig. 2 und 3 bargeftellten Rühlapparate find leichter zu reinigen und erfordern bei ihrer Aufftellung weniger Fig. 1. Dildhubler nad Lawrence. Blat. Die Bauart ift berart getroffen, baß bie Robren fchraubenformig um einen Culinder gelegt find.

b) Das Blaumerben ber Milch tritt nach Berlauf von 24-72 Stunden ein, fobalb die Milch janer wirb. Als Urfache für bas Entftehen biefes Fehlers ift bas Borhandenfein des baccillus cyanogenus. - Die aus foldem Rahm bergeftellte Butter ift fehlerhaft; fie ift entweber febr weiß und bart, ober ichmieria und misfarbia.

Magregel gur Berhutung: Beinlichfte Reinlichfeit in ben Aufbewahrungsraumen und ber Gefage. Reinigen ber Gefage mit Gobalojung, Musichwefeln des Milchaufbewahrungsraumes. — Abfühlen der Milch vor bem Auftellen.

c) Das Rafigwerben ber Mild und bes Rahmes foll burch verschiebene Batterienarten bervorgerufen werden.





Fig. 2. Somidt'ider Dildfuhler.

Fig. 3. Milchfühler für fleine Dilchmengen. (Bergeborfer Gifenwert.)

Mittel: Schnelles Berarbeiten ber Milch. Abfuhlen ber Milch. Aufbewahren berielben bei nieberer Temperatur,

d) Das Schleimigwerben ober Fabenziehende der Milch ift ebenfalls auf die Thätigkeit von Bakterien zurückzusühren. Umwandlung des Milchzuckers in einen ichleiminen Stoff.

Die ju ergreifenden Dafregel wie unter c.

e) Die Bafterie Protococcus prodigiosus erzeugt eine blutrote Farbe auf ber Mild. Außerbem tann die rote Farbe durch Farbstoffe, welche sich in dem Futter befinden, bervorgerufen werden.

f) Auch ber bittere und tragende Geschmad ber Wilch wird burch die Gegenwart gewisser Bakterien verursacht. Auftreten von Buttersaure.

11. Die Mild follte niemals in ungetochtem Buftanbe, naentlich nicht bon ben Rindern, genoffen werben, weit die Geschr ber Ubertragung von Krantfeit erzugenden Bolterien burch die Mich auf ben menschlichen Körper sehr nebe liegt. Zubertele, Typhus, Cbolera-Bagillen u. f. w. Dieselben bilben teine Duersporen und tonnen icon bei verhaltunglig niederer Temperatur getiet werben.

Das Berfahren, bei welcher bie Mild einer Temperatur von 75° C mehr ober weniger langerer Beit ausgesett wirb,

nennt man Bafteurifieren.

Bur Bernichtung ber wiberftandeffabigen Dauerhoren vericiebener Batterienarten ift bie Gimvirtung einer boberen Marme auf bie Mich motig. Bird biefelbe auf minbeftens 100° erhibt, fo fpricht man von Sterilifieren.

Alle für die Kinderernährung bestimmte Milch sollte vorher sterilisert werden. Im Haushalt lann das Eterliseren vermittelst des Sochletschen Kochapparates (Kig. 4) sehr leicht vorgenommen werden. Man verwendet dei diesem Bersalpen



Big. 4. Soghlets Apparat gur Berftellung feimfreier Rinbermild.

friiche Mild, die man je nach dem Alter des Kindes mit Wasser und eine Augustelbung ordvinnt, und jüllt damit die gange Tagekstation eines Sauglings lassende Pilalchen. Lehtere werden mit belenderen Eilbyst verschieden, in einen Einfag und mit bestem in einen Topp gestellt. In demielben den den Abschreck der Augustelle der Augustelle

- 12. Für die Raferei haben die niederen Bilge eine große Bebeutung, da
- a) die Reisung der Kafe von niederen Pilgen eingeleitet wird, und b) jede einzelne Kafeart für ihre Reise bestimmte Pilgarten verlangt, 13. Umwandlung der Stutenmilch in Wilchwein (Kumis) beruht eben-

salls auf der Thätigkeit bestimmter Pilze. — Umwandlung des Mildzuders in Alfohol und Kohlensauer. — Benjalls wird der Kefür (ein dem Kumis ähnliches Gertänft), aus der Mild unter Lusah verschiedener Hesearten in Form von Kefürkornern gewonnen.

# § 5. Kann man immer von einer gleichmäftigen Beschaffenheit und Busammenschung ber Wilds sprechen?

Die in den erften Tagen nach dem Ralben von der Ruh gemolkene Mild, welche als Roloftum- oder Biehmilch begeichnet wird, hat eine andere Beschaffenheit und Zusammenjegung wie die später gewonnene, und unterheite fich von biefer

1. burch ihre gelbe Farbe und gabe Beichaffenheit,

2. burch bas Borhandenfein abgeschlossener Milchbrüsen-Zellen (welche man mit Gilfe eines Mitrostopes erkennen tann),

3. burch ihren etwas falgigen Gefchmad,

4. burch die in ber Regel vorhandene schwach faure Realtion,

5. durch ihren hohen Gehalt an sesten Eroffen, bis zu 32 %, an Albumin, bis zu 16%, und darüber, an Aldenbestandreisen bis zu 1 und darüber. Der Fett-, Kasein- und Zudergestalt ift geringer wie ber der gewöhnlichen Milch (Kig. 5.)

Die Kolostrummild bilbet die naturgemäßeste Nahrung für das neugeborene Ralb, da fie 1. durch ihren hohen Gehalt an Albumin eine leicht verdauliche Nahrung ift,

2. infolge ifres hoben Afchengehalts in gelindem Grade abführend wirt, und gu ber Entfernung bes Darmtotes, bes fogen. Darmpechs, beitragt. Ihre gewöhnliche Beichaffenheit erhalt die Wilch nach 3-14 Tagen.

#### § 6. Durch welche Umffande wird die Wildbildung beeinfluft?

Die auf die Milchergiebigfeit einwirtenden Umftanbe find:

1, das Futter in Bezug auf Menge, Beschaffenheit und Zusammensehung, 2. die Individualität und Raffe.

3. die Laktationsdauer, b. i. die Zeit, magrend die Ruh fortbauernd Milch giebt. — Dauer etwa 300 Tage.



Fig. 5. Coloftrumförperchen. Bergrößerung 500 1. 1. Zeilhaut nicht gerflört; 2. Zeilhaut in ber Zerflörung begriffen; 3. Zeilbaut gerflört, die Getbtropfchen herbortretenb; 4. Feitfägeichen.

Die höchste Milchmenge wird erzielt im Laufe ber beiben ersten Monate nach dem Kalben.

Der Fettgehalt ber Milch nimmt mit bem Boranschreiten ber Laktation zu.

4. Das Alter ber Kübe. Man nimmt an, daß meistens die Mildergiebigkeit dis zum ach ten Lebensjahre der Kuh mache Bon da ah läßt jich jomobl eine Ubnahme des Jahresertrages, als auch eine Veränderung des Fettgebaltes bemerten.

5. Die Brunft.

Bei manchen Kühen geht das Rindern spursos vorüber, bei anderen nimmt dagegen die Milchmenge während dieser Zeit ab.

Die während des Rinberns gewonnene Milch unterscheibet sich vielsach von ber gewöhnlichen dadurch, daß sie ein geringeres spezifisches Gewicht und einen geringeren Fettgehalt befiht und daß sie während des Kochens gerinnt.

6. Der Bugbienft ber Milchtub.

Mäßige Zugleistung bei fraftiger Ernahrung tann ben Milchertrag in geringem Grabe erhöhen. Bei erhöhter Arbeitsleistung nimmt ber Milchertrag ab.

7. Art und Weise bes Meltens.

Ungureichendes Melten erichlafft die Gefretionsthätigfeit ber Milchbrufen.

#### § 7. Worauf hat man beim Welken ju achten?

Man hat vor allen Dingen barauf ju achten, daß das Euter beim Melten vollftandig entleert wird. Die Nachteile bes ungureichenben und nicht orbentlichen Ausnetlens beiteben in folgenbem:

a) Rachlaffen der Milchabsonderung und Burudbleiben der fettreichsten Milch im Euter.

b) Auftreten von Guterfrantbeiten.

c) Bererblichfeit ber ichlecht geworbenen Milchanlage.

d) ungenügende Ernährung bes Kalbes,

e) verringerte Ausnugung des Anlage- und Futterkapitals u. j. w.

Reumelkende Rühe sollen nur von den besten Meltern gewolken werden. Das Melken über Kreuz bewirtt einen stätteren, auf beiden Seiten gleichmäßig verteilten Reiz, und sollte immer nur in Anvondung tommen.

Durch mannigfache Berfuche ift festgestellt, daß die zuerst gewolkene Milch suels wässerigen und zeitärmer ist. Ein von de Brieze angestellter Versuch hat dies besonders largesegt. Die von ihm untersluchte Milch enthiekt:

#### § 8. Wieviel mal foll im Tage gemolken werden?

Die Milchabsonderung ist am volltommensten, sowohl in Besug auf Menge als and auf getzehalt, wenn die Auh in Urzeren Zwischener als and auf verlen wird; doch ist bie Länge be Zeit wolchen bei nigelnen Weltungen, bei welcher die höchsten Erträge erzielt werden, die bei entendennen Aufen verlieben.

Im allgemeinen kann man eine Bause von 4—6 Stunden als die Milchabsonderung am meisten fördernde bezeichnen. Demnach muß ein oftmaliges Melken die Milchabsonderung am meisten

förderlich fein.

Be fürzer die Melfhausen sind, um jo weniger Milch erhält man bei jedesmaligem Melfen, um jo settreicher ist dieselbe. Ze länger jedoch die Bausen zwischen dem Welfungen sind, um so mehr, aber um so settärmere

Milch wird erzielt.

Die Kosten der Atkeit, welche durch das mehrmalige Mellen ermochien, fieben aber nicht in gleichem Berhältniffe zu dem erhöbten Milchertrage. Für die Prazis tann nur ein drei- oder zweimaliges Meleten in Frage tom men. Wo Weldegang üblich ist und die beite febr weit vom Weltschaftsbegentert liegen, ift en weit vom Weltschaftsbegentert liegen, ift en weimaliges Welten empfelens wert. Ein dreimaliges Welten würde bier viel Mübe und Atheit verufachen. Sonst wird im allgemeinen ein dreimaliges Welten vorzusieben jein, da man gegenüber dem zweimaligen Welten auf zieben jein, da man gegenüber dem zweimaligen Welten auf

einen Dehrertrag von 5-15%, an Dild und von 10-20%, an festen Stoffen, bezw. Rett, rechnen tann.

§ 9. Die Behandlung der Wild, nach dem Welken. — Über Reinlichkeit in der Gewinnung und Aufbewahrung. — Welches find in dieser Hinkist die wichtigken Grundbedingungen zu einem erfolgreichen Betriebe der Milchwirtschaft?

für ben erfolgreichen Betrieb einer Milchwirtschaft gebort die Innehaltung ber peinlichften Sauberteit, jowohl bei der Gewinnung der Milch, als auch bei der späteren Behandlung und Aufbewahrung derselben. Dierbei tommt in Betracht:

1. Die Reinhaltung ber Rube burch tägliches Bugen und burch tag-

liche Ginftreu.

2. Das Abwoichen des Enters vor dem Melten. — Gleichzeitig ist ein geinbliches Abtrochten besielben vorzunehmen. Dabei ift darauf gu achten, daß die nach dem Abwolchen am Ende der Ziehen befindlichen Bassertenden mit einem Luche entfernt werden.

3. Die Schaffung einer von Dunft und Ammoniat freien Luft burch

amedmäßige Bentilation. - Anwendung von Bindemitteln.

Se feuchter bie Luft im Stalle ift, und je weniger gut bie Stallungen geluftet werben, um jo mehr werben fich ihnen Baterien z. entwideln, um jo mehr wied bie Mitch mit benfelben beladen, und um jo ichneller tritt bie Bereigung ber Milch ein.

4. Reinhaltung samtlicher Gerate, in welchen die Milch aufbewahrt wird, und ber Apparate, welche gur Berarbeitung ber Milch bienen.

5. Beichaffung einer reinen und frijden Luft in ben Moltereiraumen.

Durch Inhaltung biefer Dagnahmen wird

1. eine bon Schmubitoffen freie Dilch erzeugt,

2. die besten Produtte, wie Butter und Rafe, hergestellt, welche mit

ben bochften Breifen bezahlt werben.

Jeber Birt joillte barauf bringen, baß die Mild jobald wie möglich der Auf im Aufhalte entzogen wird, weit die Milch in bejonderem Grade — namentlich in warmem Zufande — die Eigenichaft beitigt, Gaje (in die) Wielen galte Ausbuffungen von Alben, verflüchtigen de Teile der Extremente u.j. w.) in sich aufzunehmen. (Welche Rachteile simd hiermit verbunden?)

Cobald bie Dild ber Ruh entzogen ift, lagt man biefelbe burch ein

Sieb (Seihe) laufen, damit ber Schmut von ihr getrennt wirb.

Bielfach bedient man fich jum Seihen eines leinenen Lappens, ber um einen hölzernen ober eifernen Reifen gespannt wird. Gine gründliche Reinigung der Milch ift bei diesem Berfahren aber nur dann möglich,

wenn 1. die Dilch mindeftens durch zwei Lappen (in einem Abstand

übereinander) paffiert, und

wenn 2. die Tucher fortwährend gewechselt werden.

Sammelt fich auf bem oberen Lappen eine größere Menge Schmut an und wird Dilch noch weiter aufgegoffen, fo fpult lettere eine Menge fleinerer mahrend bes Aufgiegens fich lofenber Schmutteile burch bas Sieb.

Beiter hat man Siebe aus haar mit holgernem Rande und folche aus Metall, beren Siebflache aus

Deffingbraht bergeftellt ift.

Much bier febe man barauf, bag zwei Giebe übereinander gelegt merben, und daß eines von ihnen aus bem Beftell au nehmen ift (Rig. 6).

Die weitere Behandlung hat fich beim Bertaufe ber frifchen Dilch (namentlich mabrend ber Commermonate) auf eine Abfühlung gu erftreden.



Fig. 6. Mildfieb.

#### § 10. Meffen ober Wiegen ber Mildi?

Das Biegen ber Dilch ift bem Deffen poraugieben und amar que folgenben Grunden:

1. Das Abmeffen wird wegen ber Entstehung von Schaum beim Gin-

gießen ungenau.

2. Das Abmeffen wird befonders bann ungenan vorgenommen, wenn fleine Mengen von Dilch verabfolgt werben.

3. Das Bolumen der Milch ift je nach ber Temperatur berfelben verichieben. - Es ift nicht ausgeschloffen, bag mabrent bes Transports burch Abfühlen bie Literzahl abnimmt.

4. Da die Menge ber aus ber Dilch gewonnenen Erzeugniffe, namentlich die ber Butter und bes Raies, ftets nach Gewicht, niemals aber nach Das angegeben wird, fo ift es nicht richtig, Die Menge ber Milch nach Liter, Diejenige ber Butter und bes Rajes

nach Rilogramm zu berechnen.

Bird bie Dilch gewogen, fo ift gu berüdfichtigen, bag Liter und Rilogramm nicht basfelbe ift. Ein Liter Mild wiegt burchichnittlich 1031 g, 1000 g ftellen aber nur 1 kg bar.

Beim Brobemelten verwendet man gum Deffen ber Dilch Blecheimer, an beren Seite ein Glasftreifen mit Dagftab befestigt ift. Damit ein Berbrechen bes lets teren nicht ftattfinden tann, find an beiben Seiten bes Danftabes Bulfte von Blech angebracht (Fig. 7).



Rig. 7. Brobemelfeimer.

Bwedmäßiger find biejenigen Degeimer, welche ein glafernes Rommunitationsrohr besithen. Da die in dem Rohr auffteigende Milch fchaumfrei ift, fo tann bie Oberflache berfelben genan ermittelt werben.

Es ift zu empfehlen, die Dilch bei Brobemelfen zu wiegen. Fig. 8 veranichaulicht die Tafelzeigerwage von Gebr. Dopp-Berlin, N Gichenborffstraße 20 und Fig. 9 die von Bachaus tonstruierte und von der Firma A. Lambrecht, Verlin W, Potsdamerstr. 121D und von der Attiengesells schaft Allemania, Achen, zu beziehende Federwage.



Fig. 8. Tafelzeigerwage.

Fig. 9. Feberwage.

In Molfereien bienen zum Biegen ber Milch größere Wagen mit Laufgewicht.

(Man zeige ben Schustern eine folche Bage in einer Molterei!)

§ 11. Wie kann man auf einfache Weise den Ketigehalt der Wilch ermitteln?

Sur Feftfellung bes Fettgehaltes ber Midh werben verschiebene Apparate benutht. Bür ben Landwirt tommt in erfter Linie ber Lattobutyrometer von Marchand wegen seiner Einsachbeit und seichten Handbeit und seichten Handbabuna in Frage.

Bird Milch mit Ather geschütttelt, so löst sich das in derfelben enthalteue Fett im Ather auf und wird auf Zusat von Altohol in Form einer konzentrierten



Fig. 10. Lattobutprometer mit hilfsapparaten, alles in einem verichliegbaren holgetni berpadt.

atherischen Beitlofung an ber Oberflache ausgeschieben. Mus bem Bolumen, bas in einem bestimmten Berhaltniffe jum Gett ber Milch fieht, tann mit Bilje einer Tabelle der Fettgehalt abgelefen merben (Fig. 10). Der Apparat befteht aus einer 30 cm langen, etma 12 mm gleichmaßig weiten Glastohre. Diefelbe ift in brei Abteilungen von 10 com Inhalt burch rund um biefelbe laufende Striche geteilt. Die unterfte Marte ift mit M (Mild), die zweite mit AE (Ather), und die oberfte mit S (Spiritus) bezeichnet. Un bem gwifden AE und S befindlichen Teil vor Internation Schriften der Graft von Obis 5. Der Raum pwischen zwei Jahlen ist durch Stricke in 10 Abschnitzte getellt, veren jeder das Volumen vom 1/1, cen angelot. Die Aussührumg der Unterlückung ist num folgender Wittelst einer Bipette merben 10 com Milch abgemeffen und in bie Robre gegeben. Dann werben 10 ccm Ather (0,725-0,730 fpez. Gew. bei 15°) ebenfalls mittelft einer Pipette gemeffen und eingegeben, die Röhre mit einem Korfe verschloffen und einige Minuten fraftig umgefchuttelt. Beiter bringe man nach porfichtigem Luften bes Rorfes 10 ccm 91-92% igen Alfohols, welcher in einer britten Bipette abgemeffen wird, bingu und ichutzelt nach Berichluß ber Röhre mehrere Minuten. Schließ: lich fest man bas Rohr 10 Minuten lang in Baffer 40°, bann in ein folches von 200, und lieft nach bem Abfühlen auf biefe Temperatur bas Bolumen, b. b. Die Rahl ber Reintel-Rubitcentimeter ber oben ausgeschiebenen Rettichicht ab. Der tieffte Buntt ber Dber-

Grenze.
Man findet die biefen Zehntel-kubileentimker entlyrecksusben Zahlen für die Zettprozente, indem man fie mit 0,204 multipftizert und 1,235 hingugählt, falls die Milch wentger die 4,3% gett enthätt. Einfacher gestatte fich die Eache, wenn man die fulcende Zahelle be-

flache gilt als bie



Bon ben verschiebenen gettbestimmungs fig. 11. Bergedorfer Kolibri-Butprometer fur handbetrieb. apparaten möge ber

| Zehntellubiteentis<br>meter<br>Ütherfettlöfung, | Entfprechen<br>Prozent Fett. | Behnteltubikcenti-<br>meter<br>Atherfettlöfung. | Entfprechen Prozent Fett. |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 0                                               | 1,23 ober weniger            | 11                                              | 3,479                     |
| 1                                               | 1,139                        | 12                                              | J,co.                     |
| 2                                               | 1,643                        | 13                                              | 3,887                     |
| 3                                               | 1,847                        | 14                                              | 4,091                     |
| 4                                               | 2,051                        | 15                                              | 4,295                     |
| 5                                               | 2,255                        | 16                                              | 4,499                     |
| 6                                               | 2,459                        | 17                                              | 4,700                     |
| 7                                               | 2,663                        | 18                                              | D,056                     |
| 8                                               | 2,867                        | 19                                              | D.406                     |
| 9                                               | 3,071                        | 20                                              | D,760                     |
| 10                                              | 3,075                        | 21                                              | 6,,,,                     |

Andhobung für Molkretien mit Recht empfohen verben kann. Bor ber Benubung des Myparates wird der Mitch mit kompentrierter Gemeisflüsser (die ist aum fosifikden Gemicht von 1.80 mit Wassfer verdümt ihr verleit. Durch die Berfehum mit beiere Günze ibli fich der Rässferloff in der Mich auf. Das fest bliebt dagen ungelöft. Durch Gemittigustern in belonderen Stuftern die Michel info das fest da. Dassfelke wird dam durch der Text der

bleibt dagegen ungelöft. Durch Sentfrügsteren in besonderen Prafern schieden fich aber fett ab. Dafelbe wird dann burch den Druch bes Bassers, das man burch ein Doch an ber Geite eintreten läßt, in einen engen, eingeteilten Aumm gedrängt, wo die Bettssallauf burch lattes Kasser abgeliebt, in feste Form übergeht. Der Fettgehalt lann jekt ängelesen werben.

Sanbelt es fich um genaue Fettbestimmungen ber Wilch zu wissenschaftlichen Zwecken, dann ift der Sophietsche Apparat zur artometrischen Bestimmung des Milchsettes allen anderen Apparaten vorzuziehen.

# § 12. Auf welche Beife kann man eine Berfälfdjung ber Wild burch Waffer ermitteln?

De des peşifijde Gewich der Mids swifden den Gerenwerten von 1.030 und 1.033 ichnomati, do wird durch glich von Baffer, welche des peşifijde Gewicht von 1 beführ, des peşifijde Gewicht der Mids ernebrigt, entziett man der lehteren doegen durch Entadymen einem Zeil des Settes, 10 wird das Spezifijde Gewicht erhöht. Zur Beftimmung des eicher bedient man fich bejonderer Spinder (Zaftdoenfindeter). Der am meilten verbreitete Antodenfinnter ist der von Lubvenne (3ig. 12). Durch Midsung von entradymer Midund Wächfer tann eine Küfijigtett bergestellt werben, die ein spezifijede Gewicht wie des Gollmich besigt. Dader geht man bei dieser Methode zur Untersuchung auf Berfallsdung nicht immer isser.

Das Instrument bekeft aus einem Schwimmförper, an bessen netrem Ende sig eine bessengeret Sugel und an bessen Schweren Ende in der inn bessen Schwieder in India eine Auflage der im India sprijftige der Schwiede in India eine India ein India eine India eine India eine India

Thereforms de Fossified Rechtighes of Vormaltemperatur

15° mit Hilfe der Joseff dem Ceredigtes all de Vormaltemperatur

15° mit Hilfe der Joseff dem Ceredigtes all des Vormaltemperatur

mid und für magere Riich, (Zabellin eighnen find me Chilquie dieses Vuches).

Die Beziehungen zwischen dem Irzeiffichen Gewichte der Milch und deren

Gehalte an Fert und Excentiublang.

Dit Bilfe bes fpegififchen Gewichtes ber Dilch tann man feftftellen:

1. ben Gehalt an Trodenmasse bei befannter Fettmenge,

2. ben Behalt an Fett bei belannter Trodenmaffe.

Bezeichnet man t ben prozentigen Gehalt ber Milch an Trodenmasse, f ben prozentigen Gehalt an gelt und s bas pezifische Gewicht bei 15° C, so lauten bie betreffenben Formenn:

1. jur Berechnung bes Gehalts an Trodenmaffe

$$t = 1.2 \cdot f + 2,665 \cdot \frac{100 \cdot s - 100}{s}$$

2. zur Berechnung bes prozentigen Gehalts an Fett in ber Trodenmasse  $\mathbf{f} = 0.833 \cdot \mathbf{t} - 2.22 \cdot \frac{100 \cdot \mathbf{s} - 100}{2}.$ 

(Der Lehrer berechne hiernach Beifpiele).

Db eine Milch entrahmt ift, lagt fich auch mit bem Mitroftope festftellen, da die nicht entrahmte Milch unter bem Mitroftope größere und fleinere Bettilgelchen zeigt; während man in der entrahmten Milch nur die letztere Art sundet.

(Die Lehrer zeigen ben Schulern unter bem Mitroftop einen Tropfen von entrahmter und voller Mich.)

### II. Die Verwertung der Mildy.

#### A. Der Verkauf der Milch für den unmittelbaren Verkehr.

#### § 18. Welche Wafregeln find beim Cransport der Wilch vorzunehmen?

Wird die Milch auf weitere Entfernungen transportiert, fo ift

1. eine Rublung (namentlich im Sommer) vorzunehmen, 2. barauf ju achten, daß die außere Luft wenig auf fie einwirten tann.

3. darauf Wert zu legen, daß Rutteln beim Transport zur Bermeibung

der Aussicheidung von Zeit vorgebeugt wird. Wagen mit Federn. Jum Transport der Milds eignen sich am besten Kamnen aus verzinntem Eisenblech. Die beigegebene Figur stellt die vielgebrauchte Milchtransportkanne von Afteiner und Fleischmann in Mödling bei Wien dar.

(Fig. 13.) Bird die Milch per Achse in die Stadt gesahren, so empfiehlt es sich, solche Wagen zu benutsen, in welchen die Wilchkannen eingeschlossen sind. An einem solchen Wagen besinden sich die nach außen ragenden und

mit Sahnen versehenen Abflugrohre. Der Bagen wird auf bem Sofe verschloffen; es ift baber eine Ber-

fälfchung ber Dilch feitens bes Rutichers nicht möglich.

In ben Bagen ftellt man besondere Gefage für ganze Milch, Magermilch, Rahm und Buttermilch, wo solche getauft wird.

#### § 14. Die Gewinnung bon Rinder- und Rurmild.

Folgende Bebingen muffen erfullt werben, wenn eine von ichablichen Beimengungen freie, namentlich eine bem Kinde und tranten Menichen Butaliche Mild gewonnen werben foll.

1. Geeignete Futterung und Bflege.

Man sehe darauf, daß an die Milchtiere nur solches Futter verabreicht wird, welches teine schädlichen Stoffe enthält. Sehr wasserreiches und leicht sich zerseben-



Fig. 13. Fleifcmanns Dildtransportfanne.

bes Futter, wie flüssige Treber, Schlempe und Rübenschnigel, sind zu vermeiben, ebenfalls Ocifuchen, do sie vielsiged ranziges Sett entspiken. Vermeidung eines Wechsels in der Fatterung, Sine dem Kinde und Kranten auträgliche

Gine dem Rinde und Kranten zuträgliche Milch gewinnt man durch fortbauernde Trodenfütterung.

Berabreichung von gutem Beu, Getreibeschrot und Leinsamen.

2. Reinliche Gewinnung ber Milch.

3. Zwedentsprechende Behandlung ber Milch, Bafteurifieren ober Sterilifieren ber Milch.

ist 9 Abrungsmittel für Kinder unter 1½ is 2 Jahren ift die Kuhmild in unverinderteil Juhande nicht berwenddar. Namentlich ist es der hohe Gehalt an unverdaulichem Kafein, welcher die Kuhmild für dem genannten Josef ungesignet unscht, jobern nicht eine Beränderung mit bereichten vorhofern nicht eine Beränderung mit bereichten vor-

genommen wird. Man sucht num die Milch bem Kinde dadurch bekönmlich zu machen, daß man derfelben Basser, in welchem Zuder aufgelöst ist, binguietet. Auch jetst man wold noch Radam bingu.

Diese Beränderung der Milch genügt jedoch noch nicht, um dieselbe vollends als Nahrungsmittel sur Sänglinge geeignet zu machen, da die Beichassenheit der Milchlosse, namentlich die des Käsestosses, dieselbe bleibt.

Renerdings gelangt nun auf Borifolog des Profesiors Backjaus in Bönigsberg ein Bereichern gur Schriefung von Kindermild zur Amendung, wodurch der Küschioff durch Zusah von Teppfin, Lab und boblenjauren Auton in leichterbauliches Einerig umgewandelt wird. Backjaus stellt Schrein von Kindermich der

Rr. 1 wird jo dargeftellt, daß zunächst die frisch gewonnene Auswild, im Rahm- und Wagermild, zerfegt wird. Sierauf wird das Agien durch Behandlung der Magermild mit einem aus Tropsin, Lab und fohlern jaurem Ratron bergestellten Gemenge bei 40°C. zum Teil in löstiges Eiweis umgewandett und zum Teil ansgesigheben. Der Rahm wird wieder ber Magermild, zugesetzt, nachdem die angeroanden Fällungsmittel durch

Erhiten abgetotet find. Dann wird etwas Mildguder jugegeben und ichlieklich wird ein Sterilifieren vorgenommen. Dieje Sorte ift fur Rinder im Alter unter einem halben Jahre beftimmt.

Dr. 2 befteht aus einer Dijdung von Dild, Baffer und Mildhauder, welche fterilifiert ift. Diefelbe ift fur Rinder im Alter von einem halben

bis zu einem Sabr bestimmt.

Dr. 3 ift unveränderte Bollmild, die aber von fremden Beimengungen burch Musichleubern befreit und fterilifiert ift. Die Gorte ift fur altere Rinder bestimmt.

#### B. Die Verarbeitung der Milch gu Butter.

#### § 15. Welde Wege führen jur Gewinnung bon Butter?

Bur Berftellung von Butter ift zuerft bie Musicheidung bes Butterfettes beam. Rahmes erforberlich. Diefelbe gefchieht

1. baburch, bag bie Fettfugelchen infolge ihres geringeren fpegifischen Gewichtes im Bergleiche gur Mildfluffigfeit an die Dberflache fteigen

(Schwerfraft), 2. badurch, daß durch Anwendung ber Centrifugaltraft (Mittelbuntt-

fliehtraft) bas Rett von ber Magermilch getrennt wirb.

Das auf die eine ober andere Beife aus ber Dilch in Form von Rahm ausgeschiedene Fett wird nun burch ben Butterungsvorgang in einen feften Buftand, in Butter, übergeführt. Man tann gwar burch unmittelbares Berbuttern ber Mild Butter gewinnen, jedoch bat biefes Berfahren noch au teinem befriedigenben Refultat geführt.

#### § 16. Worin befieht das Derfahren ber Ausscheidung bon Jett aus der Wild bermittelft ber Schwerkraft?

Da die Fettfügelchen ipegifisch leichter find, als die fonftigen Beftandteile ber Mild, fo icheidet fich bie lettere beim Steben in einen fettreichen Teil, ben an ber Oberflache fich fammelnben Rahm und in die Dagermilch.

Die Fettfügelchen haben bei ihrem Auffteigen gewiffe Wiberftanbe gu überwinden, wodurch ein völliges Ausicheiden berfelben nicht ftattfindet. Die Urfachen find folgende:

1. Die Fettfügelchen find mit einer Gulle umgeben, welche ichwerer ift, als Die Fettfügelchen felbit, wodurch bas Auffteigen berfelben erichmert mirb.

2. Der in ber Dilch im gemoltenen Buftanbe porhandene Rajeftoff, welcher die Bahfluffigfeit ber Dilch bedingt, verbindert bas Auffteigen ber fleinften Bettfügelden.

#### § 17. Welde Methoden ber Aufrahmung gelangen meiltens gur Anwendung?

Die gebräuchlichften Methoden ber Aufrahmung find

1. bas Catten (holfteinische) Berfahren und

2. das Swartiche ober Raltwafferverfahren.

#### 1. Das Sattenverfahren.

Beim Cattenverfahren (Fig. 14) wird bie Dilch in besonderen Befagen gur Aufrahmung im Reller ober in ber Milchftube aufgeftellt.

Die Aufrahmung geschieht bei einer Temperatur von 10-150. Rach 36-48 Stunden bat fich ber Rahm an ber Dberflache abgeschieben,



Gig. 14. Milchfatte aus Gifenbled. geftangt unb ftart berginnt.

Die Gatten find aus Solz, Glas. Steingut, glafiertem Thon, emailliertem Gugeifen und Gifenblech bergeftellt.

Mm beften haben fich bie Befafe aus emailliertem Gufeifen und Beigblech bemabrt.

Um ben Ginfluß ber Beichaffenbeit bes Materials auf bie Bobe bes Musrahmungsgrades festzustellen, wurden von Kirchner auf der Milchwirtschaftlichen Bersuchsstation zu Kiel Versuche mit hölgernen, emailierten, gußeisernen und verzinnten Blechsatten ausgeführt. Es famen bie Berfuche in zwei Reiben

rahmt wurde nach 38 Stunden. Die Ergebniffe maren folgenbe:

#### 1. Gleiche Gewichtsmengen Dild: Bobe ber Schuttung Ausrahmungegrab

| emailliertes Gußeisen<br>Weißblech | : | :  | 65<br>56 " | 85,01 "<br>87,54 " |
|------------------------------------|---|----|------------|--------------------|
| Beibblech                          |   |    | 56 _       | 87 54              |
|                                    |   |    |            |                    |
| 2. Gleiche Sobe                    | h | PT | Schüttun   | a (45 mm) ·        |

emailliertes Gußeifen . 94,49 ...

Sehr gu empfehlen ift bas Abfühlen ber Dilch vor bem Aufstellen, mas namentlich im Commer nicht verfaumt merben foll.

Um ben Unterschied in ber Fettausbeute gefühlter und ungefühlter Milch festguftellen, ftellte Rirchner folgende Berfuche in Riel an:

| Temperatur  | Sõbe             | A. Winter.             |           |          |
|-------------|------------------|------------------------|-----------|----------|
| ber Luft im | der<br>Schüttung | Aufrahmungszeit        | Aufrahm   | ingszeit |
| Č.          | mm               | Etunben                | ungetuhit | gefühlt  |
| 10-13       | 45               | 38                     | 89,68     | 88,98    |
| 17-22       | 45               | B. Sommer.<br>20 251/. | 76,89     | 81,47.   |

Der Milchteller barf nicht in ber Rabe von Stall, Dungergrube, Abort und bergleichen Orten liegen. Derfelbe muß fubl, luftig und troden fein. Die Luft in bemfelben foll über bas gange Jahr eine giemlich gleichmäßige Temperatur aufweisen. Man wird beshalb die Wilchkeller am zwecknäßigsten an die Nordseite des Hauses verlegen.

Den Fußboden fiellt man aus Steinen, Cement ober Asphalt ber. Um besten haben fich die Deblachersteine ju Rufboben in Milchtellern

und Moltereiraumen bewährt.

Mis Raum für ben Milchteller rechnet man etwa 1 qm pro Rub.

Die Milch joll niemals in der Bohnftube aufbewahrt werden. Der sich hier entwickliche Stand, Ranch und Dunft wird von der Milch sehr rasse, der eine beernflußt die magleschmäßig Allarme in den Wohnraumen (welche während des Binters dei Tage sehr hoch ist, des Nachts sich jedoch bedeutend erniedrigt) die Aufbewahrung in ungünstiger Rectie.

Der mittlere Aufrechnungsgrad beträgt bei diesem Berfahren 75-80%.

Folgende Umftande find noch für die Ausrahmung maßgebend:

1. Der Fettgehalt ber Milch.

Je fettreicher bie Milch ift, je größer bie Fettfügelchen find, um fo volltommener rahmt bie Milch aus.

2. Die Beichaffenheit ber Dild.

Je zähffulfliger die Milch, um so mehr Wiberstand ersabren die Fetttügelchen in ihrer Bewegung und umgelehrt, je dunnslussiger die Milch, um so geringer der Widerland, den die Fettsugelchen zu überwinden haben. Für eine bobe Ausradmung gelten beshalb solgende Gefebe:

a) Die Milch ift gleich nach bem Melten aufgustellen, ba die gab-

fluffigfeit berfelben nach bemfelben am geringften ift.

b) Die Mildssäuregärung, somit das Dicknerden der Milds, wird dadurch hingehalten, daß die Milch dei nicht zu haher Temperatur aufbenacht, und wenn möalich, ein dorberaebendes Abküblen voraenommen wird.

c) Sur möglichfte Reinlichfeit ift Gorge ju tragen, ba bann bas

Sauerwerben ber Dild weniger ichnell eintritt.

3. Die Temperatur.

Bei sehr miedeiger Temperatur erhält man zwar eine hohe Nahmschicht, doch enthält dieselse viel Wasser und vering Fett. Umgekehrt gewinnt man bei hoher Temberatur eine dunne Schicht settreichen Rahmes.

Professor Kreuster-Bonn hat über den Einstluß der Zemperatur auf die Ausrahmung eine Riche vom Verluchen angestellt. Aus denselben ergad sich u. a. solgandes: Während des in and Selfanischer Aufrahmung sich ist, het is den Nahm gegangen waren, betrug dei 15° die Aufrahmung schon nach 40 Stunden 73.1/1, het.

4. Die Sobe ber Milchicht.

Je niedriger die Milch aufgestellt wird, um so kleiner ift der von den Fettkugelchen ju machende Weg, um so besser und schneller rabmt die

Milch aus.

Das Abnehmen des Rahmes wird dann vorgenommen, wem sich berselbe an seiner Iderstädigt erdustt. Wartet man länger mit dem Abnehmen, so wird der Rahm start sauer. Es wird aber nur dann eine seine mad haltbare Butter erzielt, wenn der Rahm süß, bezw. schwach cauer ist.

#### 2. Das Swarbiche Mufrahm Berfahren.

Bei bem Swartichen Aufrahm-Berfahren wird bie Milch 40 - 50 cm boch in Befagen aus Beigblech (Fig. 15) aufgeschüttet. Lettere merben in taltes, und wenn moalich in fliegendes Baffer gestellt (Fig. 16). Die Temperatur bes Baffers tann auch burch Aufat pon Gis niebrig gehalten merben. Die





Rig. 15. Mufrabmaefak (Smartide Catt).

Big. 16. Smartider Rublbaffin, fentrechter Langsichnitt.

Befage find von langlich viertantiger Form, 40-50 cm boch und faffen 30-40 Liter Inhalt.

Die fur die Aufnahme ber Aufrahmgefaße bienenben Behalter werben Bur Balfte im Boben angelegt und aus Badfteinen bergeftellt, beren Dberflache mit Bement verfeben ift.

Rum Abnehmen bes Rahmes bedient man fich eines Löffels (Fig. 17). Die Ginführung bes Berfahrens ift nur



Die Ausrahmung geichieht volltommen, wenn bie Big. 17. Abrahm: Temperaturunterschiede zwischen Milch und Baffer groß löffel, find. Deshalb lautet bie Borschrift: Möglichft warme Dild in möglichft taltes Baffer!

Die Musbeute beim Swarpichen Berfahren ift im allgemeinen eine ebenfo hobe, als beim Sattenverfahren. 3m Mittel rechnet man ben Musrahmungsarad bei 36 ftunbiger Ausrahmung und genügender Rublung ац 80 °/о.

Das Swartiche Berfahren befitt gegenüber bem Sattenverfahren folgenbe Borteile:

1. Es wird ein völlig fuger Rahm und bementsprechend eine borgualiche und baltbare Butter ergielt.

2. Die Aufrahmung wird weniger von ber Temperatur ber Luft im Aufbewahrungeraume beeinflußt.

3. Es wird an Raum fur die Aufbewahrung gewonnen.

4. Es tann die fuße Magermild gur Berftellung von besonderem Raie, gur Aufgucht und Maftung von Ralbern verwertet werben.

Es murbe an fruberer Stelle gefagt, bag bie Dilch zwede Aufrahmung nicht ju boch aufgeschuttet werben burfe. Bei bem Swartichen Berfahren ift jeboch bas Gegenteil ber Rall. Bie ift es nun zu erflaren, bag hier bie Rettfugelchen boch Bergung bes Gifes in besonderen Kellerraumen ober in hölzernen Gishäusern, welche man mit Torf umgiebt.

# § 18. Auf welche Weise geschieht die Ausscheidung des Tettes aus der Wilch vermittelft der Centrifugalkraft?

(Erflarung ber Centrifugalfraft!)

Berben zwei verschieden schwere Fluffigkeiten in ein Gefaß gebracht, welches man in Umbrehung verset, so hat die schwerere Fluffigkeit das

Bestreben, sich an ben Umfang des Gefäßes zu vrängen, während die leichtere in der Mitte bleibt. Es sindet somit eine Trennung der beiden Kluffinkeiten thatt.

Die Centrifuge beftebt nun in ihrem Saubtteile aus einem Stablaefake. melches in ichnelle Umbrebung perfekt mirb. Bird Milch in basielbe gebracht, fo werben bie ichweren Teile ber Milch. wie Baffer . Rafeftpff. Mildauder und Schmut weiter von bem Mittel= puntt gefchleubert, als bas Fett. Die Schmutteile fammeln fich, als bie ichwerften Teile, an bem Rande der Trommel an. alsbann folgt nach innen gu eine Schichte Mager= milch, und ber innerfte Raum wird von Rahm ausgefüllt.

Bwijchen Rahm und Magermilch befindet fich



Fig. 18. Senfrechter Durchschnitt von be Lavals Separator,

noch eine britte Schichte, Die noch ungetrennte Bollmilch, welche burch Bufluß fortwährend erfett wird.

Die Einrichtung ber Centrifugentrommel ift nun ber Art, baf burch givei Abflugrobre Rahm und Magermild nach außen treten.

Bon ben vielen Mildentrifugen foll ber febr verbreitete Ceparator von de Laval besprochen werden. Die beigegebene Figur (Fig. 18) moge gur naberen Erflarung bienen.

Die Centrifuge besteht aus einer wirb. läuft. Fig. 20. Teller

Rig. 19. Bergeborfer Alfa: Separator.

einer Trommel, welche pon Spinbel getragen Un bem unteren Ende berfelben befindet fich eine Schnuricheibe, melde eine mit bem Motor in Berbindung ftebenbe Schnur Die Milch tritt, nachbem fie ben Bor-

warmer paffiert hat, in die Trom= mel und mirb burch eine aufrecht ftebenbe Blechicheibe awungen . bie Drehungen mitzumachen. In ber Trommel mirb Die Mild in Rahm und Magermild getrennt; ber Rahm, welcher fich in ber Mitte der Trommel befinbet . aelanat über ben Trommelrand in ben aus Blechtellern gefüllten Raum und von bier aus

gum Alfas burch ein Abfluß-Separator. robr nach außen.

Die Magermilch wird burch ein besonderes Rohr abgeleitet, gelangt burch eine Offnung in ben ebenfalls burch Blechteller gebilbeten Ring und tritt burch bas Abflugrohr nach außen. Der Ceparator wird vom Bergeborfer Eisenwerk in 3 Größen abgegeben, Nr. 1 verarbeitet 1000 1, Nr. 2 1500 1, Nr. 3 2000 1 Wild in der Stunde\*).

Der Alfa-Separator (Fig. 19, 20) wird, wie ber vorige, bon dem Bergedorfer Eisemoert abgegeben. Das Weientliche diese Gentringe besteht darin, obg der Innernaum der Trommen burd eine größer Angeliringsformiger Einfage in eine größerer Bahl banner Schichten geteilt wird. Die Milch muß infolge diese Knirchtung einen größeren Weg gurudstegen, bevor sie als Anden und Wogerntlich nach außen tritt.

Die Leiftungen und Breife ber Alfa-Separatoren werben vom Berge-

| orle | 1 61  | cumerr | tore lorde | ungegeven |        |     |         |     |       |  |
|------|-------|--------|------------|-----------|--------|-----|---------|-----|-------|--|
|      | Alfa: | Baby:  | Separator  | (Fig. 21) | 125 l  | pro | Stunde. | Mt. | 370,  |  |
|      | ,,    | ,      | ,,,        | K         | 250 "  | ,,  | **      | **  | 650,  |  |
|      | **    | **     | **         |           | 800 "  |     | *       | **  | 950,  |  |
|      | 12    | **     | rr rr      | A II      | 1900 " |     | **      | **  | 1250. |  |



Fig. 21. Bergeborfer Baby- Geparator.

min :

tt, hi:

: Sa:

18 E

Fig. 22. Alfa Rolibri-Separator.

Für Neinere Betriebe ift der Alfa-Kolibri Sandfeparator besonders geeignet (Fig. 22), berfelbe entrahmt pro Stunde 70 1 und tofter 170 MRt. Andere Gentrifugen, welche ebenfalls eine große Berbreitung gefunden haben, sollen hier burg angesucht werben.

<sup>\*)</sup> Gine weitere Beschribung von Centrisugen muß hier unterbleiben, ba beabsichtigt ift, ben Stoff möglichst fnapp und für ben Unterricht geeignet zu bearbeiten.

Die Milchcentrifuge von Lefelbt-Lentich Fig. 23).

Burmeifter und Bain (Ablborn-Bilbesheim) (Fig.24). Braun (Droffe und Ludloff-Berlin) (Fig. 25).

Der Bittoria . Sandjeparator (Dierts und Möllmann-Denabrud) (Fig. 26). Die Dildentrahmungsmafdine "Delotte" (Joseph Dens, Sennef an ber Sieg) (Fig. 27).



Fig. 23, Lefelbts Centrifuge für Sand-

Fig. 25. Beraufchlofe Sandcentrifuge bon Droffe und Lubloff.



Fig. 24. Burmeifter und BBains Milchcentrifuge.

bem progentifchen Gehalte ber gewonnenen Magermilch an Rett. Derfelbe beträgt im Dittel 0,20-0,30%

Folgenbes Beifpiel mone bie Berechnung bes Aufrahmungegrabes zeigen: 100 kg Milch mit 8,4%, Fett ergeben 20 kg Rahm und 80 kg Mager: milch mit 0,5% Gett.

Die gesamte Milchmenge enthielt . . . . 3,4 kg Fett In der Magermilch verblieben  $\frac{0.5 \times 80}{100}$ 

Bie bemißt man ben Ausrahmungsgrad beim Centrifugenbetrieb?

3m Rahm murben fomit gewonnen 3,0 kg Fett.

Diese 3,0 kg machen  $\frac{3.0 \times 100}{3.4} = 88,24\%$  ber Gesamtmenge von 3,4 kg Fett. Der Aufrahmungfgrab betrug alfo 88,24 %.

Auf ben Grab ber Entrahmung vermittelft Centrifugen find folgenbe Umftanbe bon Ginfluß:

1. Die Temperatur ber Dild.

Es empfiehlt fich, minbeftens eine Temperatur bon 25-30° einzuhalten.



Rig. 26. Biftoria: Ceparator.

Bevor die Milch in die Centrifuge eintritt, ift ein Erwarmen berfelben auf

die obengenannte Temperatur vorzumehmen. Bird die Bolmidi vor dem Einfaufen in die Gentrifuge passeurisiert, so besitzt dieselbe die sint die Erzielung eimes hohen Aufrahmungsgrades ersorberliche Temperatur.

Bielfach bebient man sich zum Erwärmen der Milch der sog. Borwärmer. Big. 28 kellt dem Borwärmer von Schmidt der. Aus einem Berteilungsbecten lirömt die Milch außen über die icharunselsprinzig um einen Schinder gelöteten Köbern, mätzend der Zampf durch dielsten streicht. Dentleben Jweck verlogigt der Eswondumer von Ahlborn in hilbesbeim

(Fig. 29).



Sig. 27. Melottefche Sandcentrifuge.

2. Die Menge ber bie Trommel in ber Beitheit, g. B. in einer Stunde, burchlaufenden Dilch.

Je großer bie Milchmenge ift, welche bie Trommel in einer bestimmten Beit burchläuft, um fo fleiner ift bie auf jedes einzelne Dilchteilchen einwirkenbe Centrifugalfraft; in um jo geringerem Dage wird bas Fett von ber Dilch getrennt und umgefehrt.

Der Bufluß der Milch in die Trommel wird burch ben Buflugregulator (Fig. 30) reguliert. Derfelbe befindet fich zwifchen Dilchaefaß



Fig. 28. Comibt'ider Mildermarmer.



Treppenfilbler und Ermarmer.

und Centrifuge und befteht aus einem Blechbehalter, welcher auf ber Centrifuge angebracht ift. In bemfelben befindet fich ein Schwimmer, welcher an dem Buflugrohr angestedt wird.

Erfterer verichließt bei einer beftimmten Rullung die Musflufoffnung und giebt biefelbe wieder frei, fobalb die Dild in bem Behalter abnimmt. Die in bem Behalter befindliche Stange bient ebenfalls jum Regulieren bes Buffuffes, indem letterer burch tieferes Ginftellen ber Stange verminbert unb burch boberes Ginftellen erhobt wirb.

3. Die Umbrehungsgeichwindigteit ber Trommel, Die Tourengabl in

einer Beiteinheit.

Je hoher bie Gefdwindig feit ber Erommel in einer Beiteinheit ift, besto größer wirft bie Centrifugaltraft, befto bober ift ber Musrahmung&grab. Doch barf eine Uberidreitung ber normalen Tourengabl. b. b. berjenigen Beichwindigteit, fur welche bie Centrifuge



Fig. 30. Buffugregulator.

eingerichtet ift, nicht ftattfinben. - Beobachtung bes Tourenaählers.

Die Bahl ber Umbrehungen ber Trommel beträgt je nach ber Bauart ber Centrifuge 5000-7000 in ber Minute.

Bor Beginn bes Schleuberns ift barauf zu achten, daß alle einzelnen Teile ber Centrifuge in vorschriftsmäßigem Buftanbe fich befinden und bag ein Schmieren ber Maichine vorgenommen wird.

Bahrend bes Schleuberns bat man auf folgenbes acht zu geben:

1. Langfame Inbetriebsetzung ber Trommel,

2. Thermachen ber Tourensabl.

- 3. Beobachtung und Regulierung ber Barme ber gufließenden Milch. Nach Beendiaung bes Schleuberns find folgende Arbeiten vorzunehmen :
- 3 Auseinandernehmen der einzelnen Teile der Centrifuge und Prüfung auf ihre voridriftsmäßige Beidaffenbeit.

2. Gründliche Reinigung aller Teile.

§ 19. Welde Porteile find mit der Entrasmung vermittelft der Centrifuge gegenüber den anderen Verfanten der Rasmgewinnung berbunden;

Die mit ber Centrifuge verbundenen Borteile find folgende:

- 1. Ift ber Rabm frei von Schmutteilen, ba alle ber Milch anhaftenben Bestandteile an bie Bandung ber Trommel geschleubert werben. Daber Die Gewinnung einer feinen Butter.
- 2. Ift man unabhangig bon außeren Ginfluffen, g. B. Barme ber Luft.

3. Gewinnt man mehr Butter.

Der Entrahmungsgrad beträgt im Mittel 95,6% bes Gesamtfettgehaltes.

G5 wecden nach dem Satters und nach dem Smartschaffen Aufrechmeerschipten des Kg Michaells 3-1/6, Settlegschi zerlegt in S5 kg Macgemüld mit 0.8½, = 680 g Sett und 15 kg Nachm mit 18½, = 2820 g Sett, von medien fich 95½, b. 1. 2679 g als Butter mit 89½, Sett. b. 1815 g Sutter gewinnen lassen. Dasgen wird die Stild nach dem Gentringsal-Aufrechmeerschaften mit seichistert auf 20½, Sett entrebmit. Unter fort gleichen Serbfülnisten werden 100 kg Milch mit 8600 g Sett zerlegt in 85 kg Macgemüld mit 20½, Sett entre 122½, settle entre 22½, settle entre 30 g Sett. medig 3670 g Butter (iefern. 283 Gentringsal-Aufrechmeerschaften gibt also eine um muh 18½, böbere Multrasselvatet als die alten Bestalpten gibt also eine um muh 18½, böbere Multrasselvatet als die alten Bestalpten.

4. Rann man die Dild beliebig weit entfetten.

65 fteht im Belieben bes Entrohmers, möglicht viel und wenig Rohm und entprechade weniger ober mehr Mogermild, ju erhalten "hebe Centrijuge bestigt besondere Borrichtungen, weiche eine Entrahmung nach der angedeuteten Richtung ihr ermöglichen. Men fann Kahm ergieten, der nur 10%, aber auch seichen, der 60% und mehr Bett entigelt.

nichten ver der eine nicht 8-15% Bett. Schlagrahm über 15%.
Raffeerahm enthält 8-15% Bett. Schlagrahm über 15%.
Bei ber herstellung von Kase aus halbabgerahmter Milch tann jebesmal ber Grab ber Entsettung genau geregelt werben. Daber die berstellung eines

immer gleichartigen Rafes.

5. Erhalt man völlig fußen Rahm und Dagermild.

Aus süßem Rahm tann man Süße und Sauerrahmbutter herstellen. Die Magermilch säßt sich zu verschiebenen Sorten von Käse verarbeiten. Dieselbe beiner ferner zur Kalbermaft und Anfzucht und ist ein sehr wertvolles Nahrungsmittel sur Menschen.

Die Erfahrung lehrt, daß beim Berbuttern aus mäßig angesauertem Rahm eine größere Ausbeute an Butter und eine solche von seinerem Gesichmad erzielt wird, als beim Berbuttern ans völlig sußem Rahm.

Hat man suffen Rahm und will man biefen angesauert berbuttern, so überlaßt man ihn meist ber Selbstfauerung. Doch hat man hierbei ben

Borgang der Säuerung nicht in der Hond. In dem einen Falle wird der Nahm zu souer, in dem anderen ist er nicht sauer gerung. Es ist somit ertsärtlich, daß der diejem Berfahren nicht immer Butter vom gleichmäßiger Beschäfensteit gewonnen wird. In neuerer Zeit seltet man, namentlich im Wolfereien, die Säuerung durch Aufas von bestimmten Batterien ein.

Nach den Berjuden von Beschmann in Kiel giebt es eine große Ansahl von Säurebalterien-Arten, welche zumächt den Mildyuder in Mildyigiare liberschieren, daneben aber auch solche, die je nach ihrer Art der isiedene Fettsauren ergeugen, durch velche die Beschäftenheit der Butter beeinträchigt wird. Die Säurebalterien fann man rein giddern. Durch Busch der ersteren Valterienart zu dem Nahm lann die gewünsigte Säuerung bervoreeruien werden.

Au biefem Zwede wird der Abhm posteurisiert, dann auf 20° abgefühlt und "Sauer" hingugefeit. Letzeres wird erhalten, wem man zu der jüßem Wogermild, welche auf eine Temperatur von 60-65° gebrocht, Reinfullur hinguiet. Nachem die Wilch "fämig" geworden ift, wird der Rahm damit derieht. Nach etwa 24 Stunden hat der letztere den entiprechenden Sauregrad erreicht.

Batterientulturen (von Dr. Beigmann hergestellt) find von Friebr. Bitte in Roftod zu beziehen. Lehterer hat biefelben in trodene Form gebracht.

### § 20. Wie ift ber Porgang bes Bufferns ju erklaren?

Um aus dem Rahm Butter gu gewinnen, ift eine anhaltende Erichutterung vermittelft ber bagu eingerichteten Gefage, ber Butterfaffer, nötig.



Sig. 31. Rahmtropfen, 15 Minuten gebutert, 300mal bergebbert. Die Fettingelden baben ihren fliffigen Aggregorguftand und damit ihre fligfigen Agtoffige vorloren. an noch bereingelte felgewordben Freiffigeitden, de beginnende Aprexisione, e ichon lorigeichtiene Bereinigung berfelden.



Fig. 32. Rahnttropfen,
30 Minuten gebuttet, 30mal vergebert.

a moch vereinste Heitfigeiden, b beginnende
Bereinigung berieben, die eingelnen Köngelden
find noch untreschelden, von auf keltunfen ber
einigte Feitfägelden, die eingelnen Achgelden
ind mich unterfigebbar.

Bekanntlich befigen bie Rorper entweder einen festen, fluffigen ober luft- formigen Aggregatzustand. Letterer ift jedoch nicht fur einen und benfelben

2045t man Mild bei 3-4° gefrieren, so verlieren bie Gettligeschen ihre runde Form; se sind becig oder godig und sind größer geworden. Genau daß elibe Aussiehen zeigen die Settligeschen, welche eine Zeitlang gebutzet wurden (Fig. 31 und 32). Man kann daher sowohl durch Gefrieren als durch Bettige erfositierung bei einer Eumperatur, die unter dem Erstarrungspunkt liegt, Multer-

fett aus bem fluffigen Buftand in ben feften überführen.

Läßt man das Berbutterungsmaterial sauern, so ändert sich der Quellungsgustand des Kässeltoffes in günstiger Weise, insofern als ein Zusammenschließen der Fettlugelden eber stattingelden er haten Daher ertlärt es sich dem auch daß man auß angesauertem Rahm mehr Butter gewinnt.

#### § 21. Aber Butterfaffer.

Die verbreitetften Butterfaffer find folgende:

1. Stoßbutterfaffer. Dieselben eignen sich nur für ben Sandbetrieb und für fleine Wirtischeiten. Ihre Sandbabung ersorbert viel Mühe, doch ift die Ausbutterung des Rabmes eine gute.

Das gewöhnliche hölgerne Stoßbutterfaß besteht I aus einem unten breiteren, noch oben sich versäugenden Facile, 2) aus einem Stößer, der an sienem unten Ende mit einer unden, durchsöderten Scheibe verlechen fil, welche auf und nieder bewegt wird, und 3) aus dem Becke, welcher mit einer napfförmigen Hülle versehen is, durch welche der Sösser bindurckaus.

2. Schlag-Butterfaffer mit fentrechter Belle. Das berbreiteifte Butterfab biefer Gruppe ift das holltenitige ober himige. Dashelbe ift inwohl für ben hambetrieb als auch für Kraftbetrieb zu verwenden. Es hat megen der einigagen Bounat, leichten Kreinigung, des leichten für mad Wasfallens und ber volltommenen Ausbutterung eine große Berbreitung gefunden (Ria. 33 und 34).

Sin ebenso empfehlenswertes Buttersaß biefer Konstruttion ist das Durtoopide Ratent-Emaille-Butterioß für Handbetrieb. Dasselbe ist mit einem Mantel umgeben, der Raum zusichen letzterem und dem Fasse bient zur Aufnahme des Temperierwassers.

Diet soll noch die neuerdings vom Bergedorfer Gssemvert bergestellte Alsa-hand-Buttermasschien (Fig. 35) ermägnt werden. Dieselbe besteht in der Jampsache and dem Buttersschie und dem in demselben aufrechtschenden Rührwert. Am das Fas wird in Umbrehung gesteht, möhernd das Allihwert schieften. Erheters besteht aus dem Echagern und den verzinnten, metallenen Armen, welche an einer Welle aufgehangt find und durch besondere Borrichtungen in ihrer Lage gehalten werben.

3. Koll- und Wiegebutterfaiser. Dieselben unterscheiden sich von den übrigen, bisher genannten dadurch, daß nicht ein Stößer oder Welle das







Gig. 34. Polfteinifches Butterfaß für Majdinenbetrieb.

Butterungsmaterial in Benegung setzt, sondern daß die Erschütterung durch Derhen des gaugen Fasses hervorgerusen wird. Für den Gesphertreb sind bieselben wenig geeignet, da die Hebung geober Mengen von Rahm au geoßen Krastauspand ersordert. Dagegen sind sie für den Kleinbetrieb sehr possend do nach sehr elsem Kenngen Rahm in benjieben verbuttert verden können. Bei manchen Arten von Rollbuttersässern ist jedoch der Nachsell vorhanden, das die Reinigung und Durchlüstung infolge der steinen Minung schwierin sit.

a) Das Lefelbtiche Butterfaß (Fig. 36 u. 37). (Lefelbt in Schöningen). Dasselbe ift aus Holz verreitgt. Im Innern find brei Schlagfeisten, zwei leiterformige und eine durchlöcherte, angebracht. Die Füllung darf nur bis 1/1, des Gelamtinbalts betragen.

nur vis 75 ves verjemitingatis vertragen.

h) Das Kliftoria Butterfas (Hig. 38). (Jalob und Becker in Leipzig).
Der eine Faßboden ift als Deckel bergestellt, welcher durch 4 Schrauben eitgeselten und durch einen Gummiring dicht gehalten wird. Im Innern befindet fild eine Schlägervorrichtung.

Die Wiegebutterfaffer (Fig. 39 u. 40) (Ablborn in Silbesbeim) find

an einem Gestelle szei aufgehängt, so daß dieselben hin und her bewegt werden können. Buweilen besindet sich im Inneen ein sesssieber Schläger. Sehr verbreitet ist das ameritanische Schaukelbuttersch.

### § 22. Welche Anforderungen flellt man an ein brauchbares Bufferfaß?

Die Unforderungen, welche man nach biefer Richtung ftellt, laffen fich wie folgt gufammenfaffen :

1. Ginfache und Dauerhafte Bauart und bichter Berfchluß,

2. Bolltommene Ausbutterung,

3. Beaueme Reinigung und volltommene Luftung,

4. Geringer Kraftaufwand beim Ausbuttern,



Fig. 35. Dürfoops Emaille=Butterfaß.

Gig. 36. Lefelbts Butterfaß für Sandbetrieb.

Wie geschieht die weitere Berarbeitung ber Butter, nachdem bieselbe aus bem Butterfalle genommen ift?

Die Arbeiten find nun folgende:

1. Ausnehmen ber Butterklumpen aus bem Fasse vermittelft eines Siebes. — Bermeibung zu vielen Spulens mit Baffer.

2. Bajden, bann salzen und ineten ober troden ineten und salzen. Das Bajden ber Butter ist meist zu unterfassen, da man auch bei trodener Berarbeitung eine seine Butter erzielt; nur bei ber aus altem und bitterem Rahm gewonnenen Butter ist ein Bajden empfellensvoert.



Fig. 37. Lefeldts Rotierbutterfaß für Majchinenbetrieb. (Reuere Konstruktion, innere Cinrictung.)

Fig. 38. Deutsches Bittoriabutterfaß.

Das Rneten hat ben Zwed, bie in der Butter worhandene Buttermilch au entjernen und ein Zusaumenbringen ber Mumpchen herbeizuführen. — Mit bem Salgen ber Butter verfolgt man

- 1. Die volltommenere Entfernung ber Buttermilch,
- 2. die Erhöhung der Saltbarteit ber Butter und
- 3. eine Berbefferung bes Geschmades.

### § 28. Welche Mafinahmen find beim Buttern einzuhalten?

1. Bor bem Einbringen bes Rahmes in das Butterfaß ift ein Ausspülen des Butterfaße — im Sommer mit fallem und im Winter mit lauwormem Basser — vorzunehmen. Sodann fat man hafte zu jorgen, daß das Butterungsmaterial die zur volltommensten Aussickeidung der Fettfägelden, d. h. die zur überfüßenung derfelben aus dem füllsigen in den seinen Juland erfoderliche Emmeratur besigt.

Sowohl bie Menge und Gute ber Butter, als auch bie Dauer bes Butterns ift von ber Temperatur bes Butterungs.

materials abhängig.

Bei einer ju hoben Temperatur geht allerdings das Buttern febr ichnell vor sich, doch sie die erzielte Butter weich, verstert an Aroma und schließt eine große Wenge von Butternich ein, welch einloge der geringen Bestige leit der Butter nur sehr schwerzuge aus ihr zu entjernen ist. — Eine zu nie-Nannun, Rickwirtische

outquient, 20ttquitiq

brige Temperatur hat neben langsamer Ausbutterung eine geringe Ausbeute ausolge, dadei ist die Butter hart und frümesig und erschwert die nachberiae Bearbeitung.

Dan rechnet im Mittel eine Anfangstemperatur

für fühen Rahm von . . . 11—12° C, " gefäuerten Rahm von . . . 14—16° " " gefäuerte Wilch von . . . 17—18° "

Die Temperatur muß mit Silfe eines Thermometers festgeftellt werben.



Fig. 39. Reues ameritanifches Schautelbutterfaß.



Fig. 40. Bewegung bes Rahmes im

Die Regulierung der Temperatur des Butterungsmaterials darf nicht, wie es vielfach üblich ift, durch Bugießen von Wasser gescheten, sondern ift in der Weise vorzunehmen, daß man das in einem Blechgefäße befindliche Material in einen mit warmem (nicht über 40°) bezw. kaltem Basser geschllten Behalter einstellt.

Das Material muß immer vor dem Ginfüllen in das Butterfaß auf

die richtige Temperatur gebracht werben.

Die Ansangskemperatur bes zu verbutternden Materials kann im Minter etwas höber liegen als im Sommer. Gebenfalls kann bei schwacher Fallung des Falles die Temperatur etwas niedriger genommen werden, da die Klüssgeiei durch die Kättere Bewegung und Reidung höber erwärmt wird. Bei verdältnismäßig karter füllung wird man dagegen die Ansangskemperatur etwas erhöben.

2. Die Dauer bes Butterns und bie Schnelligfeit ber Bewegung bes

Butterungsmaterials.

Im allgemeinen ist zu fagen, daß bas Berbuttern von Rahm nicht

länger als 30-45 Minuten betragen barf.

Das Ausbuttern fauren Rahmes geht im allgemeinen in turgerer Beit vor fich. Während man beim Milchbuttern 15 - 20 Minuten langer gebraucht.

Eine zu heftige ober eine zu wenig starte, ober auch ungleichmäßige Bewegung it von Nachteil. Bei zu racher Bewegung erhölt man allerbings früher Butter, aber die Wenge ist getinger. In biefem Julle juh es mur die großen Klümpden, welche sich zusammenschließen. Bei zu langjamer Bewegung bagegen dauert das Buttern zu lange; auch seibet dann ber Geschand der Butter. Die Stätte der Bewegung bangt von der Art des Butterungsmetrials ab. Die flätstie Bewegung erziedert flüge Wilch, Dagegen fäßt sich angesiauerter Rahm leichter verbuttern. Am sich süber Rahm beaufprucht ein facte Bewegung, während aus angesäuerten Rahm leicht Butter zu gewinnen ist.

Nach ben bis jest gemachten Beobachtungen follen gemacht werben in ber Minute:

in ben Stoßbutterfäffern im Mittel 75 Stoße nach abwarts,

" " Rollbutterfäffern im Mittel 70 Umbrehungen der Tonne,

" Schautelbutterfässern 45 Doppelschwingungen,

" Schlagbutterfaffern mit liegender Welle 95 Umbrehungen,

" " Schlagbutterfaffern mit stehender Belle bei gefauertem Rahme 115 Umbrebungen.

bei fußem Rahme 160 Umbrehungen.

3. Die Füllung bes Butterfaffes,

Die hächfte Ausbeute an Bultze erhölt man, wenn die Fällung bei Molt, Wieges und Schaukblutterfüffern nicht gang bis jur Hälfte erfolgt. Dasselbe gilt für Schlagdutterfaffer mit liegender Welle, während bis Fällung der Schlagdutterfaffer mit ftegender Welle die zu obersten Querelike des Schlagdutterfaffer mit ftegender Welle die zu obersten Querelike des Schlagenvertes geschecht joll.

## § 24. Ift das Verbuttern von Wildy ohne vorherige Entrahmung empfehlenswert?

Das Berbuttern von fußer Mild ift wirtichaftlich nicht gulaffig, weil es bisher noch nicht gelungen ift, biefelbe mit genugender Ausbeute und unter Gewinnung einer feinen Rutter zu verarbeiten.

Die Berarbeitung ber angesauerten "bidlichen" Milch zu Butter ift icon beter angangia. Dieselbe ift in solden Birtichaften angegeigt, in welchen es ang möglichfte knipacheit und Billigetie bes Betriebes andommt. (In extensiven Betrieben). Die Ausbeute ift auch bier noch eine geringe.

### § 25. Ift es angezeigt, ein Kärben der Butter vorzunehmen?

Das Farfen ber Butter ift aus folgenben Gelinden abempfesswert: Da Butter bon gester Farber bon ben Räufern vorgezogen wird, jedog eine solche während bes gangen Jahres nicht exzielt wird, jo ift die gewilnichte Beichaffentjeit — ohne eine Berfalfchung zu begeben — tünftlich zur erzugen.

Bu biejem Zwecke bedient man sich am besten des stuffigen Factstoffes, der in der Regel aus einer Lösung des Orleansfarchforfies in Leinöl besteht, welcher dem Rahm bezw. der Milch zugesetzt wird.

Auf 100 kg Milch rechnet man 5 g Farbe.

Die sonstigen jum Garben ber Butter bienenben Mittel, wie g. B. Möhren- faft, find nicht zu empfehlen, ba bie Butter burch fie meiftens ben benfelben eigenen Geschumd annimmt.

#### § 26. Das Anefen ber Butter.

Dasfelbe wird vielfach mit ben Sanben vorgenommen. Doch foll bie Butter fo wenig wie möglich mit benjelben berührt werben. Auch

wenn die Sande gereinigt werben, jo find biefelben boch meift marm

und ichweißig.

Um beften geschieht bas Rneten vermittelft eines Spaten (Fig. 41) bes Butterfnetbrettes begm. einer



Fig. 41. Butterftecher (Butterfpatel).

Sig. 42. Sanbbutterfneter,

Beim Rneten hat man barauf zu achten, bag ein "überarbeiten" ber Butter unterbleibt, ba biefelbe fonft ihren Glang berliert.



Big. 43. Ahlborns neuefte Butterfnetmafdine mit eifernem Cattel und freiliegenber Balge.

Das Kneten ift nur fo lange fortzujegen, als Buttermilch nicht mehr ausfließt.

Soll die Butter gefalgen werden, jo wird biefelbe ju biefem Zwede in Schichten ausgebreitet, biefe mit Salz befreut und übereinander gelegt, in einzelne Stilde gerichnitten, biefe mit bem Spaten burchgeftochen, auseinanderaebreitet und vielberum burchgeftochen u. f. w.

Die Berteilung bes Salges in ber Butter geschieht in Moltereien

vermittelft Anetmafchine.

Die so behandelte Butter wird in ber Mulbe ober in bem Buttertroge an einem filhsen Driet aufbewahrt. Fwedmäßig ift es, die Butter mit einem angeseuchteten Tuche zu ebecken.

Rach 4-10 Stunden wird bas zweite Rneten borgenommen, mas ben

Bred bat, die fich noch angesammelte Buttermilch gu entfernen.

Die Menge bes gugufetenben Salges richtet fich nach ber Gefcmadrichtung ber Raufer. Im allgemeinen rechnet man 2-5% Salg.

Die Rornung bes Salges barf weber gu grob noch gu fein fein.

Es ift erforderlich, wenn die Butter gefalgen werden foll:

#### § 27. Wie geffaltet fich die Ausbeute an Buffer?

Die Crjahrung lehrt, daß man beim Buttern von der gefamten in der Milligheit enthaltenne Fettimange  $9^{\circ}\eta_{o}$ , wenn man gefauerten Abhm von  $15-20^{\circ}/_{o}$ . Beitigehalt,  $89^{\circ}/_{o}$ , wenn man gefauerte Milch und 86,5°/ $_{o}$ , vonn man lüßen Rahm von  $15-25^{\circ}/_{o}$  Setigehalt verarbeitet, in Form von Butter gewinnt.

Die prozentische Butterausbeute aus ber Milch last fich aus folgender Formel berechnen:

$$\frac{(F - f. M) A}{B} = X.$$

F ift die in 100 kg Milch enthaltene Hettmenge (= Prozent Jett mit kg begeichnel), M die Wenge der Milch (geteilt durch 100), f deren proz. Hettgehalt, A der Ausbutterungsgrad und B der prozentische Fettgehalt der Buttter, X der Butterertrag auß 100 kg Milch.

Beifpiel: 3,4 %, Fett, 0,84 %, Magermilch mit 0,3 %, Fett, 96 % ber Ausbutterungsgrad-

$$\frac{(3.4-0.84\times0.3)\ 96}{83}=\text{X berechnet.} \\ \frac{(3.4-0.252)\ 96}{83}=\frac{3.148\cdot96}{83}=3.641\ \text{kg Butter and 100 kg Milds.}$$

§ 28. Don welden Umftänden hangt die demifde Busammensehung der Butier ab?

Die Zusammensetzung und Fettgehalt ber Butter ist abhängig: 1. Bon ber Art bes Butterungsmateriales. Mildbutter ift armer an Fett, reicher an Baffer, Kafein 2c. Bon ftart gefäuertem Rahm erhalt man Butter mit mehr Kafeftoff.

2. Bon ber Temperatur, welche beim Berbuttern eingehalten wurde. Bird bei hober Temperatur gebuttert, so erzielt man Butter mit bobem Gehalte an Buttermich.

3. Bon bem Maße ber Bearbeitung und ber Höhe bes Salzzusages. Benig gefnetete und ungesalzene Butter hat einen höheren Bafferund geringeren Fettgebalt.

Rach Schrobt-Kiel enthielten 13 Butterforten in einmal bearbeitetem und ungefalzenem Buftanbe:

|                           | Mil                      | dbutter                               | Ra                       | hmbutter                              |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Wasser<br>Fett<br>Brotein | Mittel<br>16,44<br>80,00 | Grenzen<br>15,83—17,97<br>76,95—81,88 | Mittel<br>14,08<br>83,63 | Grenzen<br>13,78—14,65<br>82,76—84,32 |
| Milchzucker<br>Milchäure  | 8,37                     | 2,64-4,78                             | 2,17                     | 1,74 -2,51                            |
| Alche                     | 0,19                     | 0,11-0,31                             | 0;12                     | 0,08-0,14.                            |

Buttermild, ift der beim Buttern zurückbleibende flüssige Rückstand, welcher entweder ganz suß oder mehr oder veniger sauer ist. Bei regelerechtem Buttern enthält die Buttermilch etwa 0,50—0,60, höckstens 0,80% etct.

Man vervendet dieselbe hamptsächlich jum Füttern von Schweinen, als menschliches Nahrungsmittel und auch wohl jur Derstellung von Köse. Die Bervertung eines ke Mutternicht alnn und bei der Schweine-

mast auf 2-3 Pfg. veranschlagen.
Die mittlere Lusammensehung der Buttermilch ift folgende:

| Waffer   |     |     |   |    |     |    |    |    | 1,24 |     |  |
|----------|-----|-----|---|----|-----|----|----|----|------|-----|--|
| Fett .   |     |     |   |    |     |    |    |    | 0,56 |     |  |
| Protein  |     |     |   |    |     |    |    |    | 3,50 |     |  |
| Milchzud | ler | unl | 2 | Mi | ĺφj | āu | re |    | ,00  |     |  |
| Usche .  |     |     |   |    |     |    |    | (  | 0,70 | ,,  |  |
|          |     |     |   |    |     |    |    | 10 | 3 00 | 10/ |  |

#### § 29. Wie foll aute Butter beschaffen fein?

Reine Butter befitt

1. im Sommer eine gelbe, im Winter eine weißgelbe Farbe,

2. eine bestimmte Festigkeit, weber gu weich noch gu bart,

3. einen milben Glang, weber ein ftartglangenbes Aussehen noch völlige Glanglofigfeit,

4. einen milben, füßen Geschmad, 5. ein besonderes feines Aroma.

Die am häufigften vortommenden Tehler beziehen fich

1. auf bas Ausfehen (ftreife, fledige und ichimmelige Butter),

2. auf ben Geruch und Geschmad (rangige', bittere, thranige Butter; Geschmad ber Butter nach Futter und Stall),

3. auf Die Gestigfeit, entweder weich, fest ober troden.

### § 80. Was iff Margarine?

Margarine ift ein Gemifd von Dlein bes Rinbertalges, Ruhmild und Baffer.

Die Berftellung ift folgende:

Als Robftoff bient Rinbertalg. Derfelbe wird zwischen zwei mit tonischen Bahnen versebenen Balgen gertleinert, bann in einen mit Dampf geheigten Bottich gebracht, in welchem sich bas Tett unter Zusah von Wasser, Bottasche und Schweinemagen bei einer Temperatur von 45° nach Berlauf von 2 Stunden in fluffigem Buftande an die Oberflache ansammelt. Best läßt man bas fluffige Gett burch ein Gieb paffieren, welches fich unter Rufat von Cala bei 45 " in einem Gefake flart.

Das icon gelb geworbene Wett wird nun in Gifenblechgefake gebracht.

in benen es 24 Stunden bei 250 fteben bleibt.

Rach biefer Beit gerinnen bie beiben feften Fette, Balmitin und Stearin, mabrend bas Dlein fluffig bleibt. Dit Silfe einer hybraulifchen Breffe wird bas Dlein von den anderen Fetten getrennt und tann entweber als folches ober gur Berftellung ber eigentlichen Runftbutter verwendet werden.

Ru biefem Amede wird basielbe in einem Butterfaffe unter Rufat von Ruhmild, Baffer und meiftens auch Farbftoff (50 kg fluffiges Dlein, 25 1 Ruhmild und 25 kg Baffer) verbuttert. Die Margarine wird ichlieflich gefalgen und gefnetet, wie bies bei ber Butter gefchieht.

Es ift nicht gu leugnen, baß zu ber Berftellung ber Margarine nicht allein autes Rinderfett, fondern auch minderwertige tierische und ichwer verdauliche vilangliche Wette gur Bermendung gelangen. Auch wird Naturbutter mit ber Margarine bermiicht und unter ber Bezeichnung Butter in ben Sanbel gebracht.

### C. Die Verarbeitung der Mild ju Rafe.

§ 31. Die geldrieht die Ausscheidung des Kaleftoffes aus der Wild:?

Die Gewinnung bes Rafeftoffes aus ber Dild gefchieht

1. burch bie in ber Dilch fich unter bestimmten Berhaltniffen bilbenbe Mildjäure,

2. durch Busak von Lab zu der Milch. Durch beibe Stoffe - Milchsaure und Lab - wird der Rafeftoff aus dem geguollenen in den geronnenen Ruftand übergeführt und tann burch zwedentsprechende Dagnahmen von ber gurudbleibenden Fluffigfeit, ber Molte, getrennt werben.

Man nennt bas durch die Einwirfung ber Milchfaure entftebende Ge-

rinnfel Quarg und bas burch Lab entftebende Bruch.

§ 32. Die Berftellung der Sauermildhafe. Wie gefdieht biefelbe?

Der Sauermilchtafe wird aus faurer Mager- (Did-) Milch gewonnen. Die in der Milch aus dem Mildzuder fich bilbende Milchfaure füllt ben Rafeftoff, macht bie Milch bid, und es genugt, bie Milch bei 35-40° 311 erwärmen, um bos geronnen Kafein von der Molfe zu trennen. Der Quarg wird in einen Beutel gegoffen, von dem die Molfe abstropf: Derjelbe wird mit Salz (2-4°/a) umd Klümmel vermengt umd zu fleinen Samblesen gejornut. Diefelben worden auf Bretilern an einem luftigen, oder nicht zu fart zugigen Ort getrodnet. Die richigie Trodnetheit baben sie, wenn sie teine Fingerbrüde mehr erleiben, mit dem Meiser und leicht schmeiber simd. Die trodnen Asse werden im Kelter in Seitsguttioffe, oder bei großen Mengen auch haufenweise auf Bretter gelegt, wo sie bold zu ersten aufangen.

Saben fie fich mit Schimmelpilgen bededt, fo werden fie mit lauwarmem Baffer, Salzwaffer ober Molten, manchmal auch mit Bein und

Bier, abgewaschen und wieder in die Topfe gebracht.

Das Abwaschen wiederholt man, so oft die Kaschen geschimmelt oder außen breiartig geworben sind. Den nötigen Reisegrad erlangen dieselben nach 4-6 Boden.

Die Bereitung des Rafes aus füßer Milch geschieht ausichließlich durch Zufat von Lab. Daber ift zuerst die Frage aufauwerfen:

#### \$ 33. Was ift Tab?

Unter Lab verfteht man ein pulverförmiges ober fluffiges, eigens für die Raferei aus Ralbermagen bereitetes Braparat, welches als wefentlichen Bestandteil das auf den Rafeftoff ber Mild wirkende Labferment entbatt.

Außer im Sahmagen bes Kalbes, in meldem des Kab in größerer Menge vorfammt, sinder es fich und, in geringen Mengen im Wagen ber Sängeliere, besonders der Jricke, Webe und Gemsen, dann auch im Wagen der Fiche und Sogel. — Mus einem mit singsvorgentiger Koolfalbssum gereckten Musigen aus getrocketen Kälbermagen erbält man einen Niederschlag, der getrochet ein virames Bulber giebt, von dem nur gang geringe Wengen genigen, um mehrere hunder Litter Milch dei 38° C. in ca. 40 Minuten jum Gerinnen zu bringen. Frühre beunthe man nur Zablösungen, der in den Kingen.

Früher benutzte man nur Lablöfungen, die in den Käfereien täglich zu sofortigem Gebrauche bereitet wurden. Heute verwendet man fast nur noch täufliche, im großen fabritmäßig dargestellte Lablösungen resp. Labpulver.

Der durch Busse von Led zu der Mild enstendene Bruch bient als Robstoff zur Bereitung der Ladfasse. Zu diesen Zwede wird die Wicklig der der Gerstellung der meisten Kösselreten dei einer Temperatur vom 20 bis 35° und dei einer Gerimmungsdauer vom 15—120 Minuten verdichtet. Weits fallt man eine Zeit vom 40 Minuten ein.

# § 34. Wie wird das Erwarmen der Wild zwecks Ausscheidung bon Kafe borgenommen?

Da die Wirffamteit des Labes erst bei einer Temperatur von 20° eintritt, ist die Milch in einem besonderen Behalter, dem Rafetessel, zu erwärmen. Dies geschiebt

1. durch unmittelbare Feuerung, indem die Milch in einem über einem offenen Feuer aufgehängten Keffel auf die gewünsichte Wärme gebracht wird. (Gebräuchlich in der Schweiz).

Da Rauch und Kohlenteilchen bei diesem Bersahren leicht in die Milch gelangen, so bedient man sich in neuerer Zeit mehr einer solchen Wärmevorrichtung, bei welcher die Feuerung geschlossen ist.

2. Durch mittelbare Feuerung, indem Die Dilch durch Dampf ober

warmes Baffer erhitt wird. hierbei tann man wiederum unterscheiden Erhiten der Milch

a) durch Dampf.

b) burch warmes Baffer.



Gig. 44. Festflehender Reffel nebft holzmantel für indirefte Erwarmung ber Dilch mittels Dampfes.

Die Erwärmung ber Mild burch Dampf geschieht in ber Beife, bag Dampf, welcher in einem besonderen Reffel erzeugt, nach ber Mild geleitet



Fig. 45. Reffel mit boppeltem Boben jum Erwarmen ber Milch mittels Dampfes und jum Umfippen eingerichtet, von Lefelbt und Lentich.

wird. Bu biefem Bwede befindet sich die Milch in einem tupfernen Rajeteffel (Fig. 44 u. 45), welcher in einem Holzbottich eingelaffen ift. Bwischen beiben ift ein Hohlraum, in welchen Dampf einströmt. Gegenüber bem Einlaftrohr sitr Dampf ift bas Abfluftrohr für bas Konbenfationswasser angebracht.

Die Erwärmung der Mild durch wormes Wasser in namentlich in Amerika üblich. Wan bedient sich zu diesem Zwecke der Oneida-Kässevanne (Fig. 46). Dieselbe besteht aus einer Wanne, welche aus Zintblech her-



Big. 46. Solgerne mit Bintbled ausgeschlagene jog. ameritanifde Rafemanne,

gestellt ist. Die Wanne selbst ist mit einem hölzernen, zuweilen mit Eisenoder Rupferblech bestschapenen Kasten umgeben. Der Hohlraum zwischen beiben wird mit warmem Wasser gefüllt, welches von dem Warnwasser-Abparat mittelst eines Robres nach der Käsenanne geleitet wird.

### § 85. Die Bearbeitung des Brudjes. Wie ift diefelbe borgunehmen?

Der zur herstellung von hartlafen bienende Bruch wird in ber Kafewanne einer Bearbeitung, bezw. Bertleinerung unterworfen. Man bezwecht baburch

1. ben Baffergehalt ju vermindern,

2. ein "Schließen" bes Rafeteiches herbeiguführen.

Mit dem Zertleinern des Bruches verfolgt man vornehmlich den Zwed, die Wolle, d. h. den wölferigen Rückfand aus dem Zeiche möglicht zu entfernen und den noch übrig bleibenden gleichmäßig im Bruche zu verteilen und schließlich das in demfelben vorhandene Fett möglicht vollfährbig zu erhalten.

Bei Beichtäfen fällt die Bearbeitung bes Bruches beinahe gang fort,

ba hier eine geringere Festigkeit erwunscht ift.

Die jur Bearbeitung bes Bruches bienenben Wertzeuge simb in Bezug auf ihre Banart ze, in ben einzelnen Landern verschieben. Die in Deutsche land für die Bearbeitung bes Bruches in Betracht tommenben Wertzeuge jumd namentlich solgende:

Fig. 47 ftellt einen fogen. Rafefabel bar. Derfelbe ift aus Solg ge-

fertigt und bient jum Berichneiben bes Bruches.

Die Schöpfstelle (Fig. 48) bient bagu, bie oberen Schichten ber ge-

bidten Milch, welche beim Bertajen fettreicher geworben ift, mit ber unteren Mild ju mifchen (Bergieben). Außerdem dient Diefelbe bagu, eine grobere Berfleinerung bes Bruches vorzunehmen. Bu biefem 3mede wird bie Relle in fentrechter Stellung nach unten gebracht und in magerechter Lage nach oben gezogen.

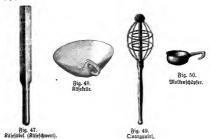

Die weitere Bearbeitung geschieht mit bem Rührstode ober bem Quargquirl (Fig. 49).

Aum Ausichöpfen ber Molten eine Relle, wie in Fig. 50 bargeftellt ift.

Bielfach werden bie Molten nicht abgeschöpft. Auch findet eine forgfältige Bearbeitung bes Bruches, wie oben angeführt, nicht ftatt. In folden Fällen wird berfelbe auf einer Quargmuble gerfleinert. Im Innern berfelben befindet fich ein aus verginnten Gifenftaben gufammengefehtes Bitter, in welches gebogene auf einer Balge befestigte Bahne eingreifen.

#### § 86. Die weitere Perarbeitung des Bruches. Das Jormen und Prellen.

Benn ber Bruch die gewünschte Beschaffenheit angenommen hat, fommt berfelbe in die Form, bezw. unter bie Breffe.

In ben Alpenlandern ift bie nebenitebende Form (Rig. 51) im Gebrauch. Undere Formen find in Fig. 52 und 53 bargeftellt.



Bei ber Herstellung von harten Rafen werben bie Formen mit einem Tuche ansaelleibet,

Der Kafe wird nun in der Form unter die Presse gebracht, damit noch die in demselben enthaltene Wolke ausgedrückt wird.



Fig. 52. Cylindrifche Rafeform für die Münfters, Mainaus und hohenheimer Rafe.



Fig. 53.

Es ist babei zu beachten, baß nur ein langsames Pressen stattfindet. In Fig. 54 und 55 sind zwei Pressen zur Beranschaulichung gebracht.

## § 37. Wie gefchieht bas Narben und Salzen ben Rafen?

Als Farbstoff benut man Safran ober Orleansfarbe. Beide werben in aufgelöster Form ber zu verkasenben Wilch zugesett.

Im allgemeinen giebt man bem Safran ben Borzug, weil die dadurch bem Käje erteilte Farbe natürlicher ist, als beim Orleans.



Big. 54. Wandfajepreffe bon Lefelbt und Lentich.



Fig. 55. Ginfache Caulenfajepreffe bon Lefelbt und Lentich.

Man rechnet auf 100 kg Magermilch bis ju 0,2 g Safran. Derfelbe wird in einem Gemisch von Altohol und Baffer zu gleichen Teilen aufgelöft.

Das Salzen bat ben Amed:

1. Die Saltbarteit bes Rafes gu erhoben,

2. ben Gefchmad besfelben gu verbeffern.

Das Salzen tann auf breierlei Beije vorgenommen werben:

1, Durch Simufugen bes Salges gu bem fertig bearbeiteten Bruche, (Berfahren in ben Alpen.)

Berluft groker Mengen Sala.

2. Durch mehrtagiges Aufbewahren ber Rafe in eine Salglöfung nach bem Preffen.

100 Teile Baffer und 37 Teile Galg.

Das Gala bringt querft in bie außere Schicht, fpater erft in bas Innere bes Rafes. Dies bedingt ein Unterschied in ber Reife gwischen ber außeren Schicht und bem Innern bes Rafes, mas als nachteil bezeichnet merben muß.

3. Durch tägliches Beftreuen ber aus ber Breffe genommenen Rafe mit Sala ober Abreiben berfelben mit einem in Salgmaffer getauchten Tuche.

Das Salz bringt bei biefem Berfahren gleichmäßig in ben Rafe ein; infolgebeffen geht auch die Reifung in ber gangen Rafemaffe gleichzeitig por fich. Somit ift biefe Methobe bes Salgens ben anberen vorzugieben.

#### § 38. Das Reifen ber Kale.

Der Rafe wird erft ein moblichmedenbes und verbauliches Nahrungsmittel, wenn er die Reise burchmacht. Bierbei geht eine tiefgreifende Beranberung ber Rafemaffe bor fich, welche auf die Thatigteit bon Ditroorganismen gurudguführen ift.

Man tann bei ben Rafen zwei Arten von Reife untericheiben:

a) die Bartfaje reifen burch die gesamte Daffe gleichmäßig, b) die Beich- und Sauertale reifen von außen nach innen.

Soll bie Reifung ber Rafe in richtiger Beife bor fic geben, und follen bie Rafe bie fur bie Beichaffenheit ber

befonderen Gorten notwendigen Gigenicaften erlangen, fo muffen die Aufbewahrungsraume berfelben in entfprechenber Beife eingerichtet fein. Das Reifen bes Rafes tann nur bann in richtiger Beife por fich

geben, wenn

1. die Temperatur.

2. ber Feuchtigfeitegrad ber Luft im Reller zwedmagig reguliert werben fann.

Bas die Barme betrifft, bei welcher ber Rafe am besten reift, fo ift biefelbe bei ben einzelnen Sorten fehr berichieben. (3m Mittel 200).

Bestimmte Ungaben über bie zwedmäßige Sobe ber Temperatur laffen fich nicht geben.

3m allgemeinen ift gu fagen, bag gu bobe Temperatur

Die Reifung gu febr beichleunigt - Aufblaben bes Rafes, mahrend bei einer gu niedrigen Temperatur bas Umgetehrte eintritt - ber Rafe bleibt wie er ift. - Beigen bes Rafereifungsraumes.

Den Feuchtigfeitsgehalt ber Luft tann man mit Silfe eines Binchrometere bestimmen.

Der Feuchtigfeitsgehalt ber Luft foll nicht unter 80% und nicht über 95% finten, boch bange bies von ber Rafeforte und von bem Alter des Rafes ab.

Es ift notwendig, bag man mehrere Raume für bie Reifung be3 Rafes gur Berfügung fteben bat. Den Raum für jungeren Rafe legt man am besten oberirbifch an, bagegen ben für alteren etwas unter ber Erb: oberfläche ober tellerartig. Das Lagern ber Rafe geschieht meiftens auf Solggeftellen.

Bas bie Rafeforten betrifft, fo follen bier nur einige febr befannte aufgegahlt werben. Der Uberficht megen teilt man bie Rafe in folgende Gruppen: II. Sauermilchtafe, I. Labtaje.

A. Beichtafe. B. Sartfafe.

a) aus Ruhmilch, b) " Schafmild.

b) — Schaffmud,
g) — Allegein und aus gemischter Mild.
g) — Allegein und aus gemischter Mild.
der Vachfeinläss und der Meldenburger Schaffde.
der Vachseinläss und der Weinenburger Schaffde.
der Vachfeinläss und der Vermenthaler, Schweizer, Parmelan, Holländer die Vermenthaler, Danifere, Gomene, Afliker, Gheber

und Roquefort aus Chafmild.

### § 89. Auf welde Weife werden die Molken berwertet?

Die Bermenbung der Molten ift eine verschiebene. Aus berfelben tann man gewinnen:

1. Molfen- ober Borbruchebutter.

Das bei der Berftellung bon Sartfajen aus ganger Milch ober aus einem Gemiiche von biefer und Magermild, bezw. balbabgerahmter Dilch noch gurudbleibende Butterfett wird in ber Schweig noch gur Berftellung pon Molfenbutter benutt.

Die Geminnung ber Molfenbutter gefchieht auf folgende Beife: Ruerft ift es notig, daß bas Gett aus ben Molten ausgeschieden wird. Bu biefem 3mede es noug, out ous year une sen soutent ausgelatteen hotte. Zu wejent zobert errobrant man bie Molfen auf 28-75 und jetzt uner Mild, house und 100 zeit ber Molfen i Zeil (ogen, Sauer) sel einer Zemperatur von 37 (ammelt fich damn an der Oberfäcke ein weißlich förniger Gedaum, den man, Modroud, franzi Zerfelden bringt man in eine flache, jölgerne Schiffle in da für dan aufrahmen. Mach Section on 24 Stalmen lann bie oben (fighrimmente), etterkein Schiffle im Berbuttern abgenommen werden. In neuerer Zeit entfettet man die Molten ohne Anwendung von Barme, indem man fie in Satten nach dem Swarhschen Beraumenumy von zoatme, incom inan pe in Satten nach orm Sonkflich Verfahren aufrachnit ober entritigiert. Die Renge ber erhöltenen Wolfenbutter richtet fich nach ber Meinge bes in ben Molfen vorhandenen Fettes. Wird ber erwärmte Bruch träftig durcheinander gerührt, so tritt viel Jett aus demselben in die Wolfen. hinflichtig der Gite fieht die Wolfenbutter hinter der Adhmbutter.

2. Riger.

Unter Biger verfteht man Raje, ben man aus Molten gewinnt.

Sobald der Borbruch abgeschöpft ift, werden die Molten zum Zwecke der Gewinnung von Ziger bis zum Siebepunkt erhigt und mit fart sauren Molten (auf 100 Teile der verkähen Milch 1,5—3 Teile gestauerter Molten) verseht; Der Ziger scheibt sich in großen, lockren, gelblichweis gestabten Studen oben ab.

Myoft.

Unter Mooft versteht man einen aus Molten hergestellten Raje, welcher namentlich in ben Gebirgsgegenden Standinaviens hergestellt wirb. 4. Mildauder.

Derfelbe wird namentlich in den Alpengegenden aus den vom Borbruch und Riger befreiten Mollen gewonnen.

Die Mollen werben in einem kupfernen Seffel eingebampft. Sobold die Hülfgleit jirupbie geworden ift, bringt man diefelbe in ein befonderes Gefäß, in welchem Erfelten und Wässendigen mit latem Mösseffe sichnichet, wobei ein braunes, fruffallnisfens Fuldere, der Juderfand, jurischlicht. Beim Molfen mit ein Erei Der Milbumindet um Gelse entfernt merben, die größte Menge bleibt jehod in dem Juder zurüd. Die weiter Heinigung wird von den Ansfinndeuren worgenommen, an meligbe er Juderfand dem Geriend vom Gerien

5. Auch dienen die Molten als Futter fur Die Schweine, Gie ber-

werten fich bierbei gu burchichnittlich 1 Pfennig pro Rilogramm.

### III. Wirtschattliches.

### Die Ginrichtung des mildwirtschaftlichen Betriebes.

§ 40. Weshalb nimmt die Rindviehhaltung unter den heutigen Berhältniffen im landvirtsichaftlichen Betriebe meiß die erste Helle ein?

Die Biehhaltung liefert unter ben heutigen Berhalbnisen in der Regel eine höhere Ginnahme wie der Aderbau und speziell wie der Getreidebau, weil

- mit Zunahme der Bewölferung und dem Steigen der Boltswohlfahrt der Berbrauch an tierischen Produtten größer wird (weähalb?) und die größere Nachfrage der letztern eine Erhöhung der Preise iber, weil
- 2. eine Einsufr von tierischen Produtten nicht in dem Umjange wie beim Getreibe flatifindet (weshalb nicht?), und infolgebeffen eine Erniedrigung der Breife für tierische Produtte in dem Maße nicht eintreten fann.

Die Rupviehhaltung fteht in innigem Bujammenhang mit bem Aderbau, weil

 das auf dem Elderbau erzielte Strob die gefündeste Lagerstätte für die Tiere gewährt und das beste Material für die Erzeugung eines wertvollen Düngers liefert, weil 2. die auf dem Ader erzeugten Futterträuter und Burgelgewächse neben dem Biesenheu bas nötige Futter für die Tiere liefern, weil

3. burch bie Biehhaltung Stallbunger erzeugt wird, ber gur bauernben Erhaltung ber Ertragsfühigfeit bes Aders erforberlich ift, weil

verschiedene Erzeugniff ber Landwirtschaft, wie 3. B. Rüben, Setroh,
Grünfutter, Abfalle aus Brauereien, Brennereien z. nieist in größeren
Mengen zu verlaufen find (biefelben müssen die Biehöhaltung
erft in verlaufstägige Bare, wie Milch, Butter, Fleisch z. umgewandelt worden), weil

 bie Biehhaltung ben Andau von Futterpflanzen umb Burzelgewächjen in ber Regel erjorderlich macht, wodurch die Crtragsfähigteit best Actes erhölt wird — Frucktwechfel, Tiefe und Hackfultur und bestere

Düngung.

# § 41. Aus weldem Grunde ift von allen Arten der Biehhaltung die Mindviehhaltung die wichtigfte?

Die hohe Bebeutung ber Rindviehhaltung im landwirts ichaftlichen Betriebe besteht barin, bag

1. bas Rind bie vielseitigfte Rugung gemahrt, (welche Rugungen?), bag

2. bas Rindvieß ben wertvollften Dunger erzeugt, und baß 3. bie nich martifabjen Erzeugniffe burch bas Rindvieß in martifabje Bare umgewanbelt werben.

## § 42. Welche Birticiaften eignen fich im besonderen Grade für die Baltung von Aindvieh?

Folgende Birtichaften find besonders in der Lage, Die Rindviehzucht in größerem Umfange gu betreiben:

1. beren Areal überwiegend aus guten Biefen und natürlichen Beiden

befteht, (im feuchten Rlima gelegen - weshalb?),

2. beren Aderland fich jum Anbau von Futterpflangen eignet, 3. die über große Mengen Branntweinichlembe, Biertreber und Ruben-

prefilinge perfugen, (weehalb?).

4. bie in ber Rabe eines größeren Absabortes liegen - Milchvertauf in bie Stadt,

5. die vorteilhaft Buchttiere guchten und abfegen tonnen.

### § 43. Welde Augungsrichfungen unterfcheidet man bei ber Rindviehhaltung?

Der Ruben bes Rindes besteht in ber Erzeugung von Mild, Fleisch, jungen Tieren und in ber Arbeitsleistung. Setten wird das Rind zu einer Rubung gehaten. In der Mefragil ber Galle tritt vorwiegend eine Rubung bervor. Die Rubungsrichtungen fonnen fein

A. überwiegende Berüdfichtigung bes Mildertrages.

1. Arbeiteleiftung und Daft treten gurud - Rieberungevieb.

2. Daft tritt hervor - neuere Buchtrichtung in ben Marichen bon Solland, Friesland und Oldenburg. - Birtichaften, welche Tiere gur Gewinnung von Milch halten. Rach bem Abmelten find die Tiere fett.

3. Arbeiteleiftung und Daftfabigfeit nicht bervortretenb, boch gleiche makia beachtenb - Combger Braunvieb.

B. Überwiegend Berudfichtigung ber Fleifcnugung.

1. Milchertrag und Arbeitsleiftung bedeutend gurudtretenb - Chorthorns, Bolled Angus.

2. Milchertrag weniger beachtenb, bagegen genugenbe Arbeitsleiftung - Scheinfelber-, Speffart- und Rhonvieh.

C. Befondere Berudfichtigung bon Arbeiteleiftung und Gleifdnugung.

Milchertrag gang gurudtretenb - Steppenvieb.

D. Berudfichtigung bon Dildergiebigteit, Arbeits. leiftung und Daftfabigteit - Simmenthaler neuerer Buchtrichtung, Freiburgers, Bogelsbergers, Beftermalber-Schlag.

§ 44. Welche Bweige ber Wildwiehhaltung find zu unterfcheiden? Die Mildwiebaltung tann wieberum nach vericiebenen Richtungen

bin betrieben werben, namlich: 1. behufe Bertauf von frifcher Dild,

Berftellung und Bertauf bon Butter,

Buchtung und auch Aufzucht.

Streng genommen laffen fich bie vier Richtungen nicht bon einander trennen. In vielen Birtichaften betreibt man g. B. neben ber Produttion von Milch auch Aufzucht und Daft u. f. w. (Daft bei folden Tieren, bie fich nicht mehr gur Dilchprobuttion eignen).

§ 45. Unter welchen Berhälfniffen find die oben genannten Dildviehhaltungezweige ju betreiben?

Der mirticaftliche Standort ber Dildviebhaltungszweige. A. Die Rindviehhaltung behufs Bertauf frijder Dilch hat gegenüber ben anderen Betriebsarten baburch folgende Borteile, bag biefelbe

1, fich burch Ginfachbeit auszeichnet, bag biefelbe

2, unter gemiffen Berhaltniffen ben bochften Ertrag aus ber Milchviehhaltung liefert und bag

3, bie Ginnahmen fich gleichmäßig über bas gange Jahr verteilen. -Böchentlich ober monatlich.

Sie liefert im allgemeinen in folchen Birtichaften ben bochften Geminn, welche

1. im ftande find, Milch in gleich großer Quantitat und in nicht gu weiter Entfernung gu einem hoben Preife gu vertaufen, - in bichtbewohnten Gegenden mit vorwiegend ftabtifcher Bevolterung, in ber Rabe großer Stabte und Moltereignlagen, welche

Badmann, Mildwirtfdaft.

2. das gange Jahr hindurch über eine annahernd gleich große Menge von Futter verfügen, (weshalb?).

B. Auf Die Erzeugung von Butter find folche Birtichaften ange-

1. infolge ihrer ungunstigen Marktlage nicht imftande find, Milch in frifdem Auftande zu vertaufen, welche

2. über nährstoffreiches Futter und das ganze Jahr hindurch über ziem-

lich gleich große Mengen Futter verfügen (weshalb?), welche 3. die bei ber Berftellung von Butter entstehenden Rebenprodutte (ent-

rahmte, fuße ober faute Wilch, Buttermich und Molte) fohnend verwerten fonnen — Aufzucht, Kälber- und Schweinemaft.

cc. Die Kajesabritation, welche sehr häufig mit der Buttererzengung verbunden ift, wird auch in großem Umiange dort betrieben, voo die Menge der erzeutgen Wilch im Jahre in erzeholder Weise schwantt, wo serne eine gleichmäßige Nachstrage nach Butter nicht gedeckt werden kann.

Wegen ber großen Ausbewahrungssabigkeit des Rojes ist ein unmittelbarer Verzehr nicht erforderlich; somit braucht die Herkellung des Kajes nicht das ganze Jahr hindurch zu erfolgen — Alpen- und Niederungsgegenden.

Bur herstellung eines guten Rafes ift vor allen Dingen gutes, fraftiges Futter notig.

- D. Die Slächtung und Aufzucht wird überall dort lohnend betrieben, wo 1. die Betwectung der Wilch zur Aufzucht der jungen Tiere, oder die Berarbeitung zu Butter und Kafe ich schnender erweift als der Berkauf von richfer Wilch Aufzucht ift meistens mit Herftellung von Butter oder Kafe vertunden.
- 2. neben ben vorigen Bedingungen genugenb gute Weiden vorhanden find
- 3. ber Wirtschafter im ftanbe ift, hochwertige Zuchttiere ju guchten. E. Die Mast. Weibemaft in ben Rieberungs- und Ruftengegenben. England. (Beshalf?)
- § 46. Wie find die für die oben genannten Auhungszwecke bes Rindes paffenden Tiere zu beschaffen?
- A. Bei der Rindviehhaltung behufs Bertauf von frischer Milch werden die Tiere beschafft
  - 1. durch Antauf von meltenden Tieren, welche a) ichon gefalbt baben,
    - b) noch talben follen.
    - c) nicht tragend sind, die jedoch zugelassen werden Berkauf bes innaen Tieres.

Bertauf ber abgemoltenen und gemafteten Tiere: Abmeltwirtichaft. Folgende Bedingungen jind für bie Durchführung biefes Zweiges ber Mildvielbadtung au erfullen nötig:

a) Regelmäßiger und leichter Bertauf ber Dilch,

b) leichter Gintauf von Milchtieren,

c) Richtvorbandenfein ber Gefahr ber Seucheneinschleppung burch ben Antauf.

2. Durch regelrechte Buchtung von Milchtuben - Bulaffen ber beften Rube, Berteilung bes Ralbens über bas gange Jahr (weshalb?). Unter folgenden Berbaltniffen ift biefe Betriebsart ber Mindniche baltung angezeigt:

a) Möglichkeit bes Bertaufs von frifcher Dild.

b) Gefahr ber Seucheneinichleppung burch Antauf von meltenben Tieren. c) Dangel an geeigneten Mildtieren, ober gu teurer Antauf.

B. Bei der Rindviehhaltung behufs Berftellung von Butter und Rafe werben bie Milchtiere burch regelrechte Buchtung beicafft, Bedinaungen find icon angegeben.

Um festauftellen, melder Betriebszweig ber Mildvieh. haltung ben hochften Gewinn bringt - unter Berudfichtigung ber porhandenen Berhaltniffe und ber angenblidlichen Marttlage -, find bergleichende Rentabilitatsberech. nungen anguftellen.

§ 47. Wonady richtef fich ber Umfang ber Wilchviehhaltung, und auf welde Weife ift die Angahl ber gu haltenden Ciere gu beredinen?

Der Umfang ber Mildviehhaltung ift abhangig:

1. pon bem Umfange ber Birtichaft.

2. pon bem Umfange und Beichaffenbeit bes Aders. 3. pon ber Groke und Ertragsfähigteit ber Biefen und Beiben.

4. pom Klima und

5, von bem Abfat ber tierifchen Erzeugniffe.

Der Umfang ber Rusviebhaltung bat fich immer nach Urt und Ausbehnung ber Bflangenproduttion unter Berud.

fichtigung ber Martt- und Breisverhaltniffe ber tierifchen Brobutte au richten.

Dan wird ie nach bem Stande ber Breife ber tierifchen Brobutte ben Umfang ber Rutpiebhaltung bezw. ber Dilchwirtschaft auf Grund ber event. Bu erzeugenden Futter- und Streumaffen festguftellen haben. Dan barf nicht die Ausbehnung ber Rutviehhaltung nur allein nach ber Bflamenproduttion bemeffen; auch ift es nicht gulaffig, die Tierproduttion bei ber Betriebseinrichtung als Musgangspunft binguftellen und von beren Umfang und Richtung allein die Bflangenproduktion abbangig zu machen. Immerbin ift ber Umfang ber Tierhaltung nach ben in ber Wirtschaft erzeugten Futtermengen zu bemeifen und der Umfang bes Bflanzenbaues richtet fich nach ber in ber Birtichaft erzeugten Dangermenge.

Je gunftiger ber Abfat tierifder Brobutte ift, befto lohnender tann fich bie Bermertung ber Bobenprobutte burch Saltung von Rubvieh gestalten, besto lobnender mirb auch ber Betrieb ber Dildwirticaft fein, befto mehr wird

man Futterbau und Biebhaltung ausbebnen.

Die Enticheibung ber Frage über bie Quebebnung ber Rusviehhaltung

und der Mildwirtichaft im Birtichaftsbetriebe tann nur bann getroffen werben, wenn borber ein Boranichlag von ben in der Birtichaft felbft erzeugten Futtermittel und Ertragsberechnungen gur Rlarftellung ber Rentabilität ber Biebhaltung und bes Aderbaues aufgestellt werben. Diefelben werden einen Unhaltsbuntt fur die Feststellung bes Umfangs ber Ruppiebbaltung geben, aber nur allein die Rentabilitat ber Rubvieb. baltung babei in ben Borbergrund ftellen und fie als einen besonderen Ameia gu behandeln, murbe nicht mit bem Befen und ber Stellung ber Biebhaltung in Gintlang gu bringen fein. Dan muß fich immer bergegenwärtigen, bag bie Biebhaltung einen Zeil bes gesamten landwirticaftlichen Betriebes bilbet, daß die Biebhaltung und Bflangenbau fich gegenseitig ergangen und bag ein Bewinn in bem einen Broduttionsameige nur mit Silfe bes anderen möglich ift. - Bermertung der Futtermittel durch die Biebhaltung. Erzeugung von Stallbunger. Dhne Biebbaltung ift in ben meiften Sallen feinen Rente aus bem Aderbau zu erzielen.

Es fragt fich nun, ob die tierischen Brodutte boch im Breife find ober nicht. Auf Grund einer Diesbezuglichen Untersuchung wird bemnach eine

ftarte, mittelftarte ober ichmache Rindviebhaltung betrieben.

Man bestimmt nun den Umfang ber Rindviehhaltung in ber Beife, baß man guerft bas fur Arbeitstiere und, wenn Schafe gehalten merben, auch bas für biefe erforderliche Futter bon bem Gesamtfutter in Abaua bringt, bann

1. die in dem noch übrig bleibenden Sutter porbandene Trodenmaffe und Broteinftoffe beitimmt,

2. Die Menge an Trodenmaffe und Brotein feststellt, Die ein Tier von bestimmtem Gewicht pro Tag begw. pro Jahr nötig bat.

Es ift nun leicht festguftellen, wie viel Stud Rindvieh gehalten merben fonnen.

#### 8 48. Welche Beichen deuten bei der Aub auf hobe Leiffung in ber Mildgergiebigkeit?

Um fich die Gewißbeit zu verschaffen, ob eine Rub viel Milch giebt. ift die Bornahme des Brobemeltens angezeigt. Da jedoch por bem Untaufe eines Tieres jenes Berfahren felten burchgeführt wirb, fo ift bie Brufung auf hobe Mildergiebigfeit auf andere Beife vorzunehmen. Es find gemiffe Bilfsmittel gur Beurteilung gur Bilfe gu nehmen, folche find: A. Gejundbeit.

Erfennung: Regelmäßiger Berlauf ber Berrichtungen ber forperlichen Dragne. Lebhafter Blid. Lebhafte Bewegung. Feuchter Rafenfpiegel (Flobmaul). Saar fettig und glangend.

Ertennungszeichen bes Rrantfeins:

Unregelmößiger Berlauf ber Lebensporrichtungen. Sangenlaffen bes Ropfes und der Ohren. Matte, trube Mugen. Sprobe Saut, ftruppiges Saar. Schlechter Ernahrungszuftand.

B. Raffe und Abstammung.

Menne die Raffen, die fich befonders als Dilchtiere eignen! Raffenmertmale. Rachweis über Leiftungsfähigfeit ber Eltern und Boreltern: Beerd- und Stammbuch.

C. Alter (weshalb?).

D. Formverhaltniffe bes Rorpers. - Begiehung berfelben gur Leiftung.

a) Milchviehform: a) Nitchvellvorm:

Nopi fein, Leicht, verhältnismäßig lang und schmal, Hörner schland und sein. Hönlerhaupt (Naders) weniger voll. Hall lang, mit wenig entwickler Bamme, Obere Glichmagh auf zu unter fein. Haupp eighreit. Schwanz lang und den der Schulter furz und seit gestellt. Glichwagen sein. Becken lang, Midenlinie genebe. Bruit wentiger weit und bir all sie wie drügt, und die Allertern. Hippen vorn nächl der Schulter mehr sich, führten mehr ausbiegen. Zembe länger und mehr etwos schwalter. Endberrift weniger breit, aus weilen tantig gefiellt. Rreug gwifchen bem Darmbeinboder und ben Befagbeinen weit. Sinterbeine weit außeinander gestellt, mehr als bas bei ben vorberen Gliebmaßen der Fall Sinterleib tief. Sungergrube groß. Bauch tonnensörning, nicht gerade Schngebauch, Sinterleibentel weniger fiellichig alls mie bei Mattieren Euter groß, mit breiter Sallis. Mittlebartie fanger als Bowber um Sinter-partie. Sant zwar ferniga aber doch weich und geschmeibig, am Salle und Ganafcjen; Alleine Unterpalisibabegenebe nemig entwicktel. Haar fein, furz, weich und glangend.

b) Maftviehform:

D Mattvelgiorm: 18 Kopf leicht, turz und breit. hörner sein und leicht. hinterhaupt breit und von heicht, dass und bestellt. Gliedmaßen fein und fürz. Rumpf lurz gedrägt. Gchman sein. Schulter lang und breit. Besten lang. Michen linie gezade. Bruft meit und icht rief. Aftpern fauf außgebogen. Leinde fürz mid breit. Gliedmaßen weit gestellt. Midrert und Kreug berit. Zeit tonnen. förmig. Hungergrube flach. Alle Partien des Rumpfes und die hinterschenkel reich bemustelt. Saut im gangen bid, aber weich, geschmeidig, leicht verschieb- und haltbar. Unterhautbinbegewebe ftart entwidelt. Saar fein, weich und matt glangenb,

c) Arbeitspiehform:

Ropf lang und fchmal, mit ftarten Sornern befeht. Sinterhaupt fraftia und breit. Sals magig lang, ziemlich breit und tief. Bamme magig entwidelt. Untere Bliedmaßen lang. Unterfuß im Berhaltnis jum vorberen turg. Rump lang, Schulter lang und breit. Beden mittellang. Rückenlinie gerabe, Bruft gerunis, lang, weit und tief. Rippen außenveitet. Eenbe breit Wieberrif boch gund fraftig. Treuz mößig breit. Bauch nur mößig ausgewölbt. Rumpf im ganzen, namentlich das Sinterteil und die Bende, ftark bemuskelt. Haut die, ziem-lich anliegend, Leberhaut ftark, das Unterhautbindegewebe dagegen minder entwidelt. Saar grober, bichter und langer.

§ 49. Worauf hat fich im besondern die Unterluchung in Being auf Die Teiftungsfähigkeit einer Wilchkuh ju erfrechen?

Die Untersuchung auf Milchergiebigkeit bat fich bei einer Rub im beiondern au eritrecten:

1. Auf die Große und Beichaffenheit des Guters.

Großer Umfang. Milcheuter: bedeutende Entwidlung ber Drufenmaffe, daber Bufammenfallen nach bem Delten, Saut fein, bunn nnb weich, bilbet im nicht gespannten Buftande Falten und ift mit turgen, feinen Saaren betleibet. In gefülltem Buftanbe Bervortreten ber Abern. Breiter und langer Bau des Sinterteils bietet eine große Unfatfläche für bas Guter. Auswölbung nach ben Seiten. Rach außen ftebenbe, lange und seine Jigen. Bei alteren, sehr mildgreichen Kuben, ist die Basis der Zigen groß. Weites Simaufragen des Enters zwischen den Sinterschenkel. Rechäsigke Klöftogiung vom Stauds am Tutter infolge fanter Sauttsfäusstet. Beitigkeuter ift ein solches, bei welchem die Bindegenedsschächten start, die Druftemmassen oder wenig entwiedet sind, die Richtigerichscheit ist hier nicht bebeutend. Tadelnswert ist dos Guter, wenn Knoten und alte Berhärtungen in demielben vorhanden, ferner, wenn die Wertetel des Euters unregelmäßig ausgebildet sind, insbesindere die Entwiddung der beiden Vorderveireit zurückspelischen ist. Beitigente weist in der Regel eine die Hand auf, welche Gorffenantige Behaarung trägt.

2. Auf die Große ber Dilcabern.

Die unter der Saut vom Anter und vorne vorlaufenden Blutgefüße (Benen) werden Michadern genannt und haben den Boed, das Blut vom Enter auch dem Gregen zu führen. — 3e flärfer die Plutgefüße fünd, im die Blut wird in bleien vom Aufern erführt. 3f der Ablitug ein großer, io muß auch der Juftug des Blutes jum Enter ein großer, jehn ist mehr der Anterial zur Bildung der Ditiemansfen dem Cutter zugeführt wird, debt mehr die großen. Die greitungs Beihoffenstie der Michadern fann aber nur dann als ein sichers Michagenden angesehn werden, wenn das Enter auch ein greitung Kubednung besigt.

3. Auf die Große und Form bes Dilchipiegels.

Der Milchipiegel liegt swifchen ber Scham und bem Euter und zwischen ben hinterschafteln. Derfelbe foll groß fein, weil ein großer Milchipiegel eine große Drüfenfläche bebedt. Doch ift ber Milchipiegel nicht allein ein geradezu ausschlaggebendes Wilchzeichen.

4. Auf die Beichaffenheit ber Saut.

Die Saut besteht aus der Schisten, aus der Sberhaut, der Lederbaut und dem Unterhautsindegewebe. Die Lederhaut und das Unterhautsindegewebe sollen der Richtig und maßig entwickti sein. Tiere mit grober Saut zeigen auch starte und grobe Knochen. Dieselben brauchen einen großen Zeil des Gitters zur Ernschung der genannten Köpretrick. Beisen die Atzer ein kart ausgebilders Unterhautbindegewebe, so ziegen bie Liere ein kart ausgebilders Unterhautbindegewebe, zie ziegen bie die Brütze, melde Zolg absondern, wodung die Sout und das Saut gestigneit der die Lieben die Vollage der Vol

### § 50. Wie foch fiellt fich ber Bedarf an Befriebskapital bei ben einzelnen Befriebsarten ber Wilchwirfichaft?

1. Der Bertauf frijcher Milch erfordert febr wenig Betriebstapital in Bergleiche zu ben anderen Arten der Rindviehnungung, do besondere bauliche Ginrichtungen für den Betrieb nicht erforderlich find; außer ben

Stallgeraten werden nur die Gerate für die Aufbewahrung und ben Trans-

Da bie Einuchmen giemlich gleichmäßig über bas gange Safr in furgen Zwifchenraumen (möchentlich ober monatlich) erfolgen, tann der Erlös fofort wieder in der landwirtschaftlichen Broduttion Berwendung finden. — Borgug für tapitale arme Landwirte.

2. Die Buttersabritation erforbert ein erheblich größeres Unlagetapital, als ber Bertauf frijder Milch. Erforberlich find mehr ober weniger arbere baulich Unlagen und Waschinen und Gerate.

Der Erlos aus bem Butterbertaufe gelangt nicht fo regelmagig und weniger ichnell in bie Banbe bes Landwirts, als

bies beim Bertaufe von frifder Dild ber Fall ift.

3. Die Rösebereitung erforbert im allgemeinen ein ebenso hobes Betriebstaptial wie die Butterergungung. An dauligen Untagen erschoert sie wegen ber unbedingt nötigen Loggertaume sur den erschemde Rie etwos mehr; auch macht sich bei ihr ein größeres, umlausiendes Betriebstaptial nötig. An Malchinen und Geräten erforbert sie in der Regel weniger, als die Butterfabritation.

Die Einnahmen aus der Raferei verteilen fich über bas Jahr fehr unregelmäßig; der Rafer wird, je nachbem fich Gelegenheit bietet, feinen Rafe in kleineren oder größeren Boften auf einmal verkaufen.

## § 51. Wie ift eine Wilchuh im besondern auf ihre Teiffungs-fähigkeit zu prifen?

Eine genaue Gemisheit über die Leifungsfähgteit einer Ruh würde man erziefen, venm bei jedesmaligem Melten die Michanenge felgestellt würde. Man würde nicht nur das Ergebnis genau erhalten, sondern man würde auch dei auffallender Abweichung auf Unregelmussigkti in der Hitterung oder auf Erkrantung rechtzeitig aufmerfüm. Allgemein ist jedoch ein solches Berfahren wegen seiner Umständlichteit und zeitraubenden Arbeit nicht durchfüllerden.

Mus diefem Grunde nimmt man bas Brobemelten alle Boche an

einem beftimmten Tage, mindeftens doch alle 14 Tage, vor.

Wie schon angeführt wurde, ist bas Abwägen ber Milch bas zwedmäßigste und genauere.

## § 52. Auf welche Beise werden kleinere Candwirte den Berkauf der Wild, nach der Stadt am zweckmäßigften vornehmen?

Bei fleinen Landwirten ift wegen des geringen Mildhaunntums eine einträgliche Einzelverwertung taum möglich Auch wird dem brieften Berfauft der Milch in einzelnen fleineren Mengen, jodald der Tennsport der jelden auf weitere Entifernungen erfolgen muß, kaum eine Rente ergielt werden. Um in biefem Falle an Tennsporte und Berkaufstoffen zu sparen, ist der Albeit gemeinschaftlich vorzumehmen. — Bildung von Milch

٥

6

e

20

ત

e

8

٠.

Ħ

0

ч

|                | 1                    | ner Jer                                                        | Name                  |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                | 344                  | r ber 6                                                        | eburt                 |
|                |                      | Berind                                                         | ert                   |
|                |                      | Gefall                                                         | t                     |
|                | Bel                  | benbget                                                        | tpic                  |
|                | kg                   |                                                                | ಬ                     |
|                | kg kg                | 15.                                                            | 2                     |
|                | Kg                   |                                                                | CS5                   |
|                | kg                   | 1. 15.                                                         | ebr.                  |
|                | =                    |                                                                | 8                     |
|                | kg kg kg kg kg kg kg | 1. 15.                                                         | Jan. Bebr. Mars April |
|                | F                    | -                                                              | 29                    |
|                | E .                  | 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. | pri                   |
|                | K                    | -                                                              | -                     |
|                | - P                  |                                                                | Mat                   |
| -              | × 20                 | -                                                              |                       |
|                | 02                   | 15                                                             | Juni                  |
|                | 07                   | .OR                                                            |                       |
|                | kg kg                | -5-                                                            | Juli                  |
|                | 900                  | Ç                                                              |                       |
|                | kg kg kg kg          |                                                                | Mug.                  |
| reserve rus su | 8                    | 5                                                              | ÷                     |
|                | 8                    |                                                                | Sept.                 |
|                | - By                 | 15.                                                            | Pt.                   |
|                | Kg.                  |                                                                | O                     |
|                | kg                   | 15.                                                            | Dit.                  |
|                | Kg                   |                                                                |                       |
|                | kg kg kg kg          | 15.                                                            |                       |
|                | Kg                   | -                                                              |                       |
|                | kg kg                | 15.                                                            | 63-                   |
|                | Su:                  | nme an<br>bemelf                                               | allen<br>ungen        |
|                | Dur                  | hichnit<br>pro H<br>melfun                                     | tl. Et                |
|                | -                    | ,                                                              | _                     |

vertaufsgenoffenichaften.

— Berringerung bes Bwifchenhanbels im Dilch: geschäft.

§ 53. Wie können dem kleinen und mitsteren Tandwirf die Vorteile des Großbetriebes hinhaftlich der Berwertung der Wilch und Derwertung der Wolkereiprodukte ju guse kommen?

Die Borteile, welche bie Berateilung bei Berateilung bei Berateilung ber Mild im großen bietet. Ibnnen ben Iteinen Rabbowirten in ber Weise gugte lommen, baß jie bie Berateilung ber Mild gemeinsamvornehmen und an biesem Bwede gur Erlinbung einer Molterei ichreiten.

Die geeignetfte Form, unter welcher eine folche Unternehmung ins Leben gu rufen ift, ift bie ber eingetragenen Genoffenichaften. Der Grund bierfür ift darin zu fuchen, daß die fleineren Landwirte in ber Regel nicht über io bebeutenbe Barmittel verfügen, um bie Unlage und Einrichtungstoften ber Dolferei bon borneberein beftreiten gu fönnen. Deshalb find fie auf bie Entnahme von Darleben angewiesen, welches fast immer mit Rudficht auf Die Golibarhaft ber Genoffen gewährt wird.

Das Genossenschaftsgeles bes beutschen Reiches untericheidet Genossenschaften mit beichtsämter und unbeschräufter Satphicht. (Was joll das beihen?) Wo Kredit in starten Waße in Ampruch genommen werben muß, ist die Vilbung einer Genoffenschaft mit unbeschrantter Saftpflicht vorzugieben. (Bes-

balb?)\*).

Die Borteile, welche eine gemeinsame Berarbeitung und Berwertung ber Milch mit sich bringt, kann man wie folgt zusammenfaffen:

1. Gewinnung größerer Mengen von Moltereierzeugniffen, namentlich von Butter,

2. Gewinnung feiner Butter,

3. Ersparung an Arbeit.

- 4. Erfparung an Unlage- und Betriebstapital,
- 5. Eriparung an Betriebstoften überhaupt, 6. höbere Berwertung ber Magermilch,
- 7. größere Ertrage aus ber Rindviehbaltung,

8. bestere haltung und Futterung bes Mildviehes, binfichtlich ber Ginrichtung bes Betriebes unterficiebet man

1. Genossenichafts-Moltereien, welche hauptsächlich den Bertauf der Bollmilch für den sofortigen Bergehr bezwerten. Die Berstellung und der Bertauf von Butter und Rafe kommt in zweiter Linie in Be-

tracht - Molfereien in Stabten.

2. Mollereien mit beschriem Betriebe. Ge erhalten die Genoffen samtliche Rebenerzeugnisse, wie Butter- und Magermilch zurud. Schweinemast, Ralberaufzucht.

3. Genoffenichafts-Moltereien mit Bollbetrieb. Berftellung von Butter

und Rafe.

Reuerdings wird vielfach anstatt Mild Mahm feitens der Gemossen die Wolftere gleifert. Bei biefem Berichter entrohmt der Siechten bie Mild zu haufe, oder mehrere nehmen gemeinham eine Entrachnung in der Rahmstation vor. Die Einstigtrung biefer Art des Betriebes ist namentlich dort angegiet, mo ein Zeit der zu verarbeitenden Milch sehr weit zu den Zeit der zu verarbeitenden Milch sehr weit zu den Zeit der zu verarbeitenden Milch sehr weit zu abgerieht namentlich derrih, des

1. die weit von der Mollerei wohnenden Landwirte auch an der gemeinsamen Berwertung der Milch teilnehmen können, und daß

<sup>\*)</sup> Der Lehrer nehme mit ben Schülern bie hauptfachlichsten Bestimmungen bes Genoffenschaftsgesehges burch.

2. an Transporttoften weientlich gefpart wird.

Die Bezahlung ber Dilch follte immer nach bem Fettgebalte berfelben erfolgen. Der Bezahlungsmobus nach Fettprozenten tann ein berfchiebener fein:

1. Es wird für ein Rilogramm Dild von bestimmtem Fettgehalt ein fefter Breis bezahlt und fur ben Dinber- ober Debrgebalt an Rett

eine bestimmte Ab- bezw. Buzahlung pro 1/10/0, gemacht.
2. Bezahlt man für ein Kilogramm Milch einen festen Grundpreis, gewöhnlich 2-3 Bfennig, und berechnet für jedes Brogent Gett etwa 2-2,2 Bfennia.

3. Bezahlt man nur bas Brogent Gett, gewöhnlich mit 2,5-3 Pfennig.

Diefe Methode ift bie beite.

Da eine hobe Settausbeute nicht immer einer boben Musbeute an Butter entfpricht, fo ift die Begablung ber Milch in ben Doltereien, welche Butter herftellen nach ber Butterausbeute ber nach bem Fettgehalte porzugiehen.

### § 54. Wie geffaltet fich der Gewinn bei den berichiedenen Arten ber Mildiberwerfung?

In welchem Falle Die Dilch am bochften verwertet wird, tann nur

auf Grund einer genauen Berechnung feftgeftellt werben. 1. Für eine erfolgreiche Bermertung ber Dild gum Zwede bes fofortigen Bergebres ift in erfter Linie bie Entfernung ber Birtichaft bom BertaufBorte makaebenb, ba

a) die Mild bei weitem Transporte leicht bem Berberben ausgefest ift,

b) mit gunehmender Entfernung ber Wirticaft bom Abfahorte Die Transporttoften gunehmen.

Je naber eine Birticaft bei einem größeren Abfaborte liegt, um jo geringer find bie Transporttoften ber Dild, um fo größer ift ber Mettogewinn aus ber Dildwirtfcaft. Um an Transporttoften gu fparen, ift in fleineren Birtichaften ber Abfat und Bertauf ber Milch bon mehreren Sandwirten gemeinjam borgunehmen.

Der Ertrag einer Birtfchaft wird bedeutend erhöht, falls biefelbe einmal auf ben Bertauf ber Dilch eingerichtet ift, wenn famtliche nicht im Saushalte verbrauchte Dild

abgefest mirb.

Bird ein Teil ber Dilch gu Butter und Rafe verarbeitet, fo finbet in ber Regel eine mangelhafte Berwertung ber Milch ftatt, ba berartige Birtichaften meift nicht auf eine forgfältige Berarbeitung berfelben eingerichtet find.

Folgende Gefichtspunkte find bei ber Ginrichtung Diefes Zweiges ber

Mildwirtichaft zu beachten:

a) Beichaffung hinreichenben Futters gu jeber Jahreszeit,

b) geeignete Regelung bes Abtalbens ber Rube (meshalb?),

c) Innehaltung ber peinlichften Cauberfeit.

Der Bruttopreis, welcher für 1 Liter auf ben Dartt tommenber Boll-

milch zur Zeit in Deutschland bezahlt wird, schwankt je nach den örtlichen Berhältnissen zwischen 10 und 25 Pfennig pro Liter.

2. Die Ralbermaft mit Bollmild fann bann eine lohnende

fein, wenn

a) bie gemästeten Ralber ju einem boben Breife abgeset werben,

b) wenn die für eine erfolgreiche Kalbermaß in Betracht tommenden Bedingungen erfallt werben: Innehaltung der Träntzeit, Bermebung einer Aberfütterung, Innehaltung der größten Sauberleit u. f. w. Um sestganfellen, wie hoch die Wilch durch Mast verwertet wird, ist

a) burch Wiegen des Kalbes festzustellen, wie viel kg Milch zu 1 kg Körveraemickszumahme nötig find,

b) ift zu wissen notig, zu welchem Preise bas kg Lebendgewicht ababgefett werben tann.

3m allgemeinen rechnet man auf 10 kg verabreichter

Bollmild eine Lebendgewichtszunahme von I kg. 3. Die Mildnugung burch Butterbereitung ift in folden

Birtschaften mit Erfolg ju treiben möglich, a) beren Betriebsleiter bezw. Angehörige besselben ober fremde Arbeitsfräste mit der Butterbereitung genügend bertraut sind und die Milch-

tiere forgfam gu futtern berfieben, b) welche über gutes und nabritoffreiches Stutter verfugen,

c) welche die Magermild und Buttermild entsprechend verwerten können. Für kleinere Birtischaften ist solt immer die gemeinsame Verarbeitung

am lobnendften.

Berben alle Abgange, Buttermild, und Magermild, burch Schweine verwertet, fo tann man im Mittel auf je vier Rube ein altes und ein junges Schwein, ober auf je vier bis funf Rube eine Ruchtiau balten.

Bill man feftstellen, wie hoch fich bie Berwertung der Bollmilch burch Butterbereitung gestaltet, so find folgende Fragen zu beantworten:

a) Wie viel kg Milch sind zu 1 kg Butter erforderlich,

b) wie hoch ift ber Breis eines kg Butter,

c) wie boch tann die Magermilch und Buttermilch entweber

(fuße Magermilch) burch Ralbermaft,

burch Ralberaufzucht,

durch Schweinezucht ober

burch Schweinemast verwertet werben, (b. h. wie viel kg Milch sind au 1 kg Lebendgewichte erforderlich),

d) wie hoch wird 1 kg Lebendgewicht bes Schweines bezw. Kalbes verwertet,

Die durchichnittliche Berwertung ber suber Magermilch bei der Kälbermast beträgt im Mittel 4-6 Big. pro 1 kg. Im Durchichnitt sind 15-18 kg süber Wagermilch zu 1 kg Lebendgewicht nötig.

Die Berwertung ber Magermilch tann man bei ber Schweinemaft im Mittel mit 6 Bfg. und bie ber Buttermilch mit 2 Pfg. pro Kilogramm

berechnen.

mild an bie Schweine.

Berbuttern ber gefauerten Bollmild. Berfattern ber Butter:

h an oft Scipperin.

100 kg Bollmidd geben:
3,40 kg Butter
95,00 , Buttermidd . à 2,80 Mt. = 7,82 Mt.
1,60 , Berfuft. 100,00 kg brutto . . . . . . = 10,67 Mt. Unfosten . . . . . = 1,00 g 100 kg Bollmilch netto . . . . = 9.67 WH. Eisverfahren, Butterbereitung und Ralbermaft mit Dagermild. 100 kg Milch geben: 3,02 kg Butter . . . à 2,30 Mt. = 6,95 Mt. 14,00 , Buttermild, . . à 0,02 , = 0,28 , 80,98 "Magermich . à 0,04 " = 3,24 2,00 " Berluft. 100,00 kg brutto . . . . . . . . = 10.47 Mt. Untoften . . . . . . . = 1,70 " 100 kg Bolimilch netto . . . . = 8,77 Mt. Centrifugenverfahren, Ralbermaft mit Dagermild. Es werben taglich 1000 kg Dilch verarbeitet, und bie gewonnene Mager: milch enthalt im Dittel 0,25 %, Fett. 100 kg Milch bringen: 3,64 kg Witter . à 2,80 Mt. = 8,97 Mt. 12,00 Wittermidy à 0,02 = 0,24 % 28,98 Mr. Magermidy à 0,03 = 2,47 % 2,00 % Sertiult. 100 kg Bolimilch brutto . . . . = 11.08 Mt. Untoften . . . . . . = 2,00 100 kg Bolimilch netto . . . . = 9,08 Mt. Centrifugenverfahren, Someinemaft mit Magermild. Es werben 1000 kg Milch verarbeitet und bie gewonnene Magermilch enthalt im Mittel 0,25%, Fett. 100 kg Milch bringen: 100 kg Bollmilch brutto . . . . = 10,25 Mf. linfoften . . . . . . = 2,00 100 kg Bollmilch netto . . . . . = 8,36 Mt. Berfuttern ber Buttermild und ber Molfen an bie Schweine, Bertafen ber Magermild gu Cauermildfafen. 100 kg Bollmilch liefern:

3,60 kg Butter . . . à 2,30 Mt. = 8,28 Mt. 12,00 "Buttermild) . . à 0,03 " = 0,36 " 5,50 "Sauermildstäfe . à 0,65 " = 3,58 " 69,00 " Sauermilchmolfen à 0,01 " = 0,69 " 100 kg Bollmild brutto . . . .

Untoften . . . . . . . 100 kg Bollmilch netto . . . .

= 12.91 Wit. = 1,75 ,

= 11.16 Mt.

4. Die Dildverwertung burch Fettfaferei tommt, wie bereits erwähnt murbe, unter bestimmten örtlichen Berhaltniffen bor (welche find biefe?). Die Fettfaferei erfordert viel Runftfertigfeit und Erfahruna. Bird in einer Birtichaft famtliche Dilch auf Fettfaje verarbeitet, fo tann man gur Bermertung ber Molten auf je 7-8 Rube ein Schwein rechnen.

Bereitung fetter Beichläse. Es weit 1,20 Mt. das kg reif verkanft es werden Nomatourklie gemacht, die mit 1,20 Mt. das kg reif verkanft werden. Der Kasse verkeit deim Lagern 30% an Gewicht. Den frischen Kasse kann man deshalb nur 311 (9.84 Mt. das kg berechnen.

100 kg Bollmilch geben:

|       |    | Rafe .   |   |      |    |   |     |    |   |   |       |    |
|-------|----|----------|---|------|----|---|-----|----|---|---|-------|----|
| 81,00 |    | Molten   |   |      |    | à | 0,0 | )1 | * | = | 0,81  | *  |
|       |    | Berluft  |   |      |    |   |     |    |   |   |       | me |
| 100   | Kg | Bollmild | þ | cut  | [0 | ٠ | •   | ٠  | • | = | 14.25 |    |
|       |    | Untoften |   |      |    |   |     |    |   |   |       |    |
| 100   | kg | Bollmild | n | etto | ١. |   |     |    |   | = | 12,75 | Mt |

100 kg Bollmilch netto

Bereitung feiter Hattase.

Bereitung feiter Hatt bereitet, die reif zu 1,40 Mt. das kg verfäussich jind. Auf Zager verlieren die Kies ca. 15 %, Gewicht. Leshalb sit das kg schieden Kies nur mit 1,10 Mt. derechnet worden.

100 kg Bollmilch bringen.

à 1 10 900F - 10 71 900F

. . . . = 11,71 DH.

9 00 kg Gafe

| 0,75 |    | Moltenbu  |    |   |     |   |     |    | *   |   | 1,20  |    |
|------|----|-----------|----|---|-----|---|-----|----|-----|---|-------|----|
| 1,20 |    | Buttermil | ďή |   |     | à | 0,0 | 2  |     | = | 0,02  |    |
| 2,50 |    | Bigertafe |    |   |     | à | 0,1 | 6  |     | = | 0,40  | ,, |
|      |    | Molten    |    |   |     | à | 0,0 | 07 | 5 " | = | 0,63  |    |
| 2,00 | ,, | Berluft   |    |   |     |   |     |    |     |   |       |    |
| 100  | kg | Bollmilch | Бъ | u | tto |   |     |    |     | = | 12.96 | M  |
|      |    | Untoften  |    |   |     |   |     |    |     |   | 1.25  |    |

### Vermendung der Milch.

| (       | Frm     | olfe   | n        |          | Da       | von    |            | оппен            | er ge-                  | b         | exbung<br>er<br>itter |          | ber<br>germ | -      | 9        | Berm<br>be<br>Butte | T.       |
|---------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------|-------------|--------|----------|---------------------|----------|
| Morgens | mittags | abends | Bufammen | Berkauft | Baushaft | Räfber | Aufgerahmt | Ян Нафт депопиен | Daraus Butter<br>wonnen | Haushalt. | Berfauft              | Baushalt | Schweine    | Rälber | Banbtafe | Ralber              | Schweine |
| kg      | kg      | kg     | kg       | kg       | kg       | kg     | kg         |                  | kg                      | kg        | kg                    | kg       | kg          | kg     | kg       | kg                  | kg       |

### Sorrektionstabelle

| No.   No. | Grabe an            |             |      |      |             |             |      |      |             |             | B           | irmeg       | rab b       | er M | il <b>ó</b> j |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Milche<br>wage. | 0           | 1    | 2    | 3           | 4           | 5    | 6    | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12   | 13            |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                  | 12,9        | 12,9 | 12,9 | 13,0        | 13,0        | 13,1 | 13,1 | 13,1        | 13,2        | 13,3        | 18,4        | 13,5        | 13,6 | 18,7          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                  | 13,9        | 13,9 | 13,9 | 14,0        | 14,0        | 14,1 | 14,1 | 14,1        | 14,2        | 14,3        | 14,4        | 14,5        | 14,6 | 14.7          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                  | 14,9        | 14,9 | 14,9 | <u>15,0</u> | <u>15.0</u> | 15,1 | 15,1 | <u>15,1</u> | 15,2        | 15,3        | <u>15,4</u> | <u>15,5</u> | 15,6 | 15,7          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                  | <u>15,9</u> | 15,9 | 15,9 | 16,0        | 16,0        | 16,1 | 16,1 | 16,1        | 16,2        | 16,3        | 16,4        | <u>16,5</u> | 16,6 | 16,7          |
| 20 15.7 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.9 19.0 19.0 19.1 19.2 19.8 19.4 19.5 19.1 19.6 19.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.5 19.8 19.8 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.5 20.5 20.5 20.7 20.7 20.7 20.8 20.0 20.1 20.2 11.2 21.3 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.6 21.7 21.7 21.8 21.9 20.0 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                  | <u>16,9</u> | 16,9 | 16,9 | <u>17,0</u> | <u>17,0</u> | 17,1 | 17,1 | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> | 17,3        | 17,4        | 17,5        | 17,6 | 17,7          |
| 21 18.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.8 19.9 20.9 20.1 20.2 20.8 20.4 20.5 20.1 22.2 20.6 20.6 20.7 20.7 20.7 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                  | 17,8        | 17,8 | 17,8 | <u>17,9</u> | 17,9        | 18,0 | 18,1 | 18,1        | 18,2        | 18,3        | 18.4        | <u>18,5</u> | 18,6 | 18,7          |
| 22 20.6 20.6 20.7 20.7 20.7 20.8 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.2 21.3 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                  | 18,7        | 18,7 | 18,7 | 18,8        | 18,8        | 18,9 | 19,0 | 19,0        | 19,1        | 19,2        | 19,3        | 19,4        | 19,5 | 19,6          |
| 23 21.5 21.5 21.6 21.7 21.7 21.7 21.8 21.9 20.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.7 22.8 22.4 22.5 22.7 22.8 22.5 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                  | 19,6        | 19,6 | 19,7 | 19,7        | 19,7        | 19,8 | 19,9 | 20,0        | 20,1        | 20,2        | 20,3        | 20,4        | 20,5 | 20,6          |
| 24 22.4 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.2 23.5 23.4 23.5 23.2 23.5 23.4 23.5 23.5 23.6 23.7 23.8 23.6 23.7 23.8 23.9 23.0 23.1 23.2 23.8 23.6 23.5 23.6 23.7 23.8 23.6 23.7 23.8 23.9 23.0 23.1 23.2 23.8 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.6 23.7 23.8 23.6 23.7 23.8 23.6 23.7 23.8 23.6 23.7 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                  | 20,6        | 20,6 | 20,7 | 20,7        | 20,7        | 20,8 | 20,9 | 21,0        | 21,1        | 21,2        | 21,3        | 21,4        | 21,5 | 21,6          |
| 23. 23.8 23.8 23.4 23.5 23.6 23.7 25.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.8 24.5 24.6 24.7 24.8 24.5 24.6 24.7 24.8 24.8 24.5 24.6 25.0 25.1 25.2 25.8 25.5 25. 25. 25.1 25.2 25.8 25.4 25.5 25.6 25.1 25.2 25.8 25.5 25. 25. 25.1 25.2 25.8 25.6 25.1 25.2 25.8 25.5 25. 25. 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.1 25.1 25.8 25.1 25.1 25.8 25.1 25.1 25.8 25.1 25.1 25.2 25.8 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                  | 21,5        | 21,5 | 21,6 | 21,7        | 21,7        | 21,8 | 21,9 | 22,0        | 22,1        | 22,2        | 22,3        | 22.4        | 22,5 | 22,6          |
| 26 24.8 24.8 24.8 24.6 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.2 25.8 25.0 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24                  | 22,4        | 22,4 | 22,5 | 22,6        | 22,7        | 22.8 | 22,9 | 23,0        | 23,1        | 28,2        | 23,3        | 28,4        | 23,5 | 23,6          |
| 27 25.2 25.8 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 25.0 26.1 26.2 26.3 26.5 26. 25.7 25.8 25.1 26.2 26.3 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 27.0 27.1 27.2 27.4 27. 27.8 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                  | 23,3        | 23,3 | 23,4 | 23,5        | 23,6        | 23,7 | 23,8 | 23,9        | 24,0        | 24,1        | 24,2        | 24,3        | 24,5 | 24,6          |
| 28 25.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 25.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.4 27.4 27.5 27.6 27.7 27.5 27.9 27.0 27.1 27.2 27.4 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                  | 24,3        | 24,3 | 24,4 | 24,5        | 24,6        | 24,7 | 24,8 | 24,9        | 25,0        | <u>25,1</u> | 25,2        | 25,8        | 25,5 | 25,6          |
| 29 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.5 27.7 27.5 27.9 25.1 25.2 25.4 25.3 25.4 25.5 25.2 25.4 25.2 25.4 25.2 25.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                  | 25,2        | 25,3 | 25,4 | 25,5        | 25,6        | 25,7 | 25,8 | 25,9        | 26,0        | 26,1        | <u>26,2</u> | 26,3        | 26,5 | 26,6          |
| 30 21.9 25.0 25.1 25.2 28.3 28.4 25.5 26.6 28.7 25.8 25.0 29.2 29.4 29.5 31 25.8 25.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.5 29.6 29.7 29.8 20.0 80.1 30.3 30.4 30.5 30.5 30.6 30.8 31.0 31.2 31.4 31.5 31.8 31.6 31.7 31.8 31.9 31.4 31.5 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 32.5 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.1 32.2 32.3 32.5 32.7 32.8 33.1 33.8 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28                  | <u>26,1</u> | 26,2 | 26,3 | 26,4        | <u>26,5</u> | 26,6 | 26,7 | 26,8        | 26,9        | 27,0        | 27,1        | 27,2        | 27,4 | 27,6          |
| 31     22.8     22.9     22.0     22.1     22.2     22.3     29.2     29.2     29.2     29.2     29.2     29.2     29.3     29.2     29.2     29.3     29.3     29.2     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     29.3     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29                  | 27,0        | 27,1 | 27,2 | 27,3        | 27,4        | 27,5 | 27,5 | 27,7        | 27,8        | 27,9        | <u>28,1</u> | 28,2        | 28,4 | 28,6          |
| 32 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.3 30.4 30.5 30.6 30.8 31.0 31.2 31.4 31.<br>33 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.2 31.8 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 32.<br>34 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.1 32.2 32.5 32.5 32.7 32.9 33.1 33.8 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                  | 27,9        | 28,0 | 28,1 | 28,2        | 28,3        | 28,4 | 28,5 | 28,6        | 28,7        | 28,8        | 29,0        | 29,2        | 29,4 | 29,6          |
| 33 30,6 30,7 30,8 30,9 31,0 31,2 31,3 31,4 31,6 31,8 32,0 32,2 32,4 32, 34 31,5 31,6 31,7 31,8 31,9 32,1 32,2 32,3 32,7 32,9 33,1 33,8 33,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31                  | 28,8        | 28,9 | 29,0 | 29,1        | 29,2        | 29,3 | 29,5 | 29,6        | 29,7        | 29,8        | 30,0        | 80,2        | 30,4 | 30,6          |
| 34 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.1 32.2 32.3 32.5 32.7 32.9 33.1 33.8 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32                  | 29,7        | 29,8 | 29,9 | 30,0        | 30,1        | 30,3 | 30,4 | 30,5        | 30,6        | 30,8        | 31,0        | 81,2        | 31,4 | 81,6          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33                  | 30,6        | 30,7 | 30,8 | 80,9        | 31,0        | 31,2 | 31,3 | 31,4        | 31,6        | 31,8        | 82,0        | 82,2        | 32,4 | 32,6          |
| 35 324 32.5 82.6 82.7 82.8 33.0 33.1 33.2 33.4 83.6 83.8 34.0 34.2 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34                  | 31,5        | 31,6 | 31,7 | 31,8        | 31,9        | 32,1 | 32,2 | 32,8        | <u>32,5</u> | 32,7        | 32,9        | 83,1        | 33,3 | 88,5          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35                  | 32,4        | 32,5 | 32,6 | 32,7        | 32,8        | 33,0 | 33,1 | 33,2        | 33,4        | 33,6        | 83,8        | 34.0        | 34,2 | 34.4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |      |      |             |             |      |      |             |             |             |             |             |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |      |      |             |             |      |      |             |             |             |             |             |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |      | - 8  |             |             |      |      |             |             |             |             |             |      |               |

### für Bollmild.

| nach        | Celfi       | uŝ.   |      |              |      |             |      |      |      | _           |      | _    |      |              |      |           |
|-------------|-------------|-------|------|--------------|------|-------------|------|------|------|-------------|------|------|------|--------------|------|-----------|
| 14          | 15          | 16    | 17   | 18           | 19   | 20          | 21   | 22   | 23   | 24          | 25   | 26   | 27   | 28           | 29   | 34        |
| 13,8        | 14,0        | 14,1  | 14,2 | 14,4         | 14,6 | 14,8        | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6        | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,4         | 16,6 | 16        |
| 14,8        | 15,0        | 15,1  | 15,2 | 15,4         | 15,6 | 15,8        | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,6        | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4         | 17,6 | 17        |
| <u>15,8</u> | 16,0        | 16,1  | 16,3 | 16,5         | 16,7 | 16,9        | 17.1 | 17,3 | 17,5 | 17,7        | 17.9 | 18,1 | 18,8 | 18,5         | 18,7 | 18        |
| 16,8        | 17.0        | 17,1  | 17,3 | 17,5         | 17,7 | <u>17,9</u> | 18,1 | 18,8 | 18,5 | 18,7        | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5         | 19.7 | 20        |
| 17,8        | 18,0        | 18,1  | 18,3 | 18,5         | 18,7 | 18,9        | 19,1 | 19,8 | 19,5 | 19,7        | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5         | 20,7 | 21        |
| 18,8        | 19,0        | 19,1  | 19,3 | <u>19,5</u>  | 19,7 | 19,9        | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7        | 20,9 | 21.1 | 21,3 | 21,5         | 21,7 | 22        |
| <u>19,8</u> | 20,0        | 20,1  | 20,3 | 20,5         | 20,7 | 20,9        | 21,1 | 21,8 | 21,5 | 21,7        | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5         | 22,7 | 23        |
| <u>20,8</u> | 21,0        | 21,2  | 21,4 | 21,6         | 21,8 | 22,0        | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8        | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,6         | 23,8 | 24        |
| 21,8        | 22,0        | 22,2  | 22,4 | 22,6         | 22,8 | 23,0        | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8        | 24,1 | 24,8 | 24,5 | 24,7         | 24,9 | 25        |
| 22,8        | 23,0        | 23,2  | 23,4 | 23,6         | 23,8 | 24,0        | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8        | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,7         | 26,0 | 26        |
| 23,8        | 24,0        | 24,2  | 24,4 | 24,6         | 24,8 | 25,0        | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8        | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7         | 27,0 | 27        |
| 24,8        | <u>25,0</u> | 25,2  | 25,4 | 25,6         | 25,8 | 26,0        | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8        | 27,1 | 27,3 | 27,5 | 27,7         | 28,0 | 28        |
| <b>25,8</b> | 26,0        | 26,2  | 26,4 | 26,6         | 26,9 | 27,1        | 27,3 | 27,5 | 27,7 | 27,9        | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,9         | 29,2 | 29        |
| 26,8        | 27,0        | 27,2  | 27,4 | 27,6         | 27,9 | 28,2        | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 29,0        | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 30,0         | 30,3 | 30        |
| <u>27,8</u> | 28,0        | 29,2  | 28,4 | 28,6         | 28,9 | 29,2        | 29,4 | 29,6 | 29,9 | 30,1        | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 31,1         | 31,4 | <u>31</u> |
| 28,8        | 29,0        | 29,2  | 29,4 | 29,6         | 29,9 | 30,2        | 30,4 | 30,6 | 30,9 | 31,2        | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 32,2         | 32,5 | 32        |
| 29,8        | 30,0        | 30,2  | 30,4 | 30,6         | 80,9 | 31,2        | 31,4 | 31,6 | 31,9 | 32,2        | 32,5 | 32,7 | 33,0 | 33,3         | 33,6 | 38        |
| 30,8        | <u>31,0</u> | 31,2  | 31,4 | 31,7         | 32,0 | 32,3        | 32,5 | 82,7 | 33,0 | 33,3        | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,4         | 34,7 | 35        |
| 31,8        | 32,0        | 32,2  | 32,4 | 32,7         | 33,0 | 33,3        | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,4        | 34,7 | 34,9 | 35,2 | 35,5         | 35,8 | 36        |
| 32,8        | 33,0        | 33,2  | 33,4 | <u> 33,7</u> | 34,0 | 34,3        | 34,6 | 34,9 | 35,2 | 35,5        | 35,8 | 36,0 | 36,3 | 36,6         | 36,9 | 37        |
| 83,8        | 34,0        | 134,2 | 34,4 | 34,7         | 35,0 | 35,3        | 35,6 | 35 9 | 36,2 | 36,5        | 36,8 | 37,1 | 87,4 | <u> 37,7</u> | 38,0 | 38        |
| 34,7        | 35,0        | 35,2  | 35,4 | <u>35,7</u>  | 86,0 | 36,3        | 36,6 | 36,9 | 37,2 | <u>37,5</u> | 37,8 | 38,1 | 38,4 | 38,7         | 39,1 | 39        |
|             |             |       |      |              |      |             |      |      |      |             |      |      |      |              |      |           |
|             |             |       |      |              |      |             |      |      |      |             |      |      |      |              |      |           |
|             |             |       |      |              |      |             |      |      |      |             |      |      |      |              |      |           |



### Aorrektionstabelle

| Grade an<br>er Milc. | 4.          |             |             |      |      |      |             |             |             |             |             |      |             |              |  |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|--|
| mage.                | 0           | 1           | 2           | 3    | 4    | 5    | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11   | 12          | 13           |  |
| <u>18</u>            | 17,2        | 17,2        | 17,2        | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,3        | 17,3        | 17,3        | 17,4        | 17,5        | 17,6 | 17,7        | 17,8         |  |
| 19                   | 18,2        | <u>18,2</u> | 18,2        | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3        | 18,8        | 18,3        | 18,4        | 18,5        | 18,6 | 18,7        | 18,8         |  |
| 20                   | 19,2        | 19,2        | <u>19,2</u> | 19,2 | 19,2 | 19,3 | <u>19,3</u> | 19,3        | 19,8        | 19,4        | 19,5        | 19,6 | 19,7        | <u> 19,8</u> |  |
| 21                   | 20,2        | 20,2        | 20,2        | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,4        | 20,5        | 20,6 | 20,7        | 20,8         |  |
| 22                   | 21,1        | 21,1        | 21,1        | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,3        | 21.8        | 21,3        | 21,4        | 21,5        | 21,6 | 21,7        | 21,8         |  |
| 23                   | 22,0        | 22,0        | 22,0        | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3        | 22,3        | 22,3        | 22,4        | 22,5        | 22,6 | 22,7        | 22,8         |  |
| 24                   | 22,9        | 22,9        | 22,9        | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2        | 23,2        | 23,2        | 23,3        | 23,4        | 23,5 | <u>23,6</u> | 23,          |  |
| 25                   | 23,8        | 23,8        | 23,8        | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1        | 24,1        | 24,1        | 24,2        | 24,9        | 24,4 | 24,5        | 24,          |  |
| 26                   | 24,8        | 24,8        | 24,8        | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,1        | 25,1        | 25,1        | <u>25,2</u> | <u>25,3</u> | 25,4 | 25,5        | 25/          |  |
| 27                   | <u>25,8</u> | 25,8        | 25,8        | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,1        | 26,1        | 26,1        | 26,2        | 26'3        | 26,4 | 26,5        | 26,          |  |
| 28                   | 26,8        | 26,8        | 26,8        | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1        | 27,1        | 27,1        | 27,2        | 27,3        | 27,4 | 27,5        | 27,          |  |
| 29                   | 27,8        | 27,8        | 27,8        | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,1        | 28,1        | 28,1        | 28,2        | 28,3        | 28,4 | 28,5        | <u>28,</u>   |  |
| 30                   | 28,7        | 28,7        | 28,7        | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29,0        | 29,0        | 29,1        | 29,2        | 29,3        | 29,4 | 29,5        | 29,          |  |
| 31                   | 29,7        | 29,7        | 29,7        | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 30,0        | 30,0        | 30,1        | 30,2        | 30,3        | 30,4 | <u>30,5</u> | 30,          |  |
| 32                   | 30,7        | 30,7        | 80,7        | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,0        | 31,0        | 31,1        | 31,2        | 31,3        | 31,4 | <u>81,5</u> | <u>31,</u>   |  |
| 88                   | 31,7        | 31,7        | 81,7        | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,0        | 32,0        | 32,1        | 32,2        | 32,3        | 32,4 | 32,5        | <u>32,</u>   |  |
| 84                   | 32,6        | 32,6        | 32,6        | 32,7 | 32,8 | 32,9 | 32,9        | 33,0        | 33,1        | <u>83,2</u> | 33,3        | 33,4 | <u>38,5</u> | <u>33,</u>   |  |
| 35                   | 88,5        | 33,5        | <u>38,5</u> | 33,6 | 33,7 | 33,8 | 33,8        | 33,9        | 34,0        | 84,1        | <u>84,2</u> | 34,3 | 34,4        | 34,          |  |
| 36                   | 34,4        | 34,4        | 34,5        | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 34,8        | 34,9        | 35,0        | <u>35,1</u> | 35,2        | 35,3 | 35,4        | 35,          |  |
| 37                   | <u>35,3</u> | 35,4        | <u>35,5</u> | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 35,8        | <u>35,9</u> | 36,0        | 36,1        | 36,2        | 36,3 | 36,4        | 36,          |  |
| 38                   | 86,2        | 36,3        | 36,4        | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 36,8        | 36,9        | <u>37,0</u> | <u>37,1</u> | 37,2        | 37,8 | 87,4        | <u>37,</u>   |  |
| <u>39</u>            | 37,1        | 37,2        | 37,3        | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,7        | 37,8        | 37,9        | <u>38,0</u> | 88,2        | 38,3 | 38,4        | <u>38,</u>   |  |
| 40                   | 38,0        | 38,1        | 88,2        | 38,3 | 38,4 | 38,5 | 38,6        | 38,7        | 38,8        | 38,9        | 39,1        | 39,2 | 39,4        | <u>89,</u>   |  |
|                      | 1           |             |             |      |      |      |             |             |             |             |             |      |             |              |  |
|                      |             |             |             |      |      |      |             |             |             |             |             |      |             |              |  |

### für Magermild.

| 14           | 15           | 16   | 17          | 18          | 19   | 20          | 21   | 22   | 23          | 24          | 25   | 26          | 27          | 28          | 29          | 80         |
|--------------|--------------|------|-------------|-------------|------|-------------|------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 17,9         | 18,0         | 18,1 | 18,2        | 18,4        | 18,6 | 18,8        | 18,9 | 19,1 | 19,3        | 19,5        | 19,7 | 19,9        | 20,1        | 20,3        | 20,5        | 20,        |
| 18,9         | 19,0         | 19,1 | 19,2        | <u>19,4</u> | 19,6 | <u>19,8</u> | 19,9 | 20,1 | 20,3        | 20,5        | 20,7 | 20,9        | 21,1        | 21,8        | 21,5        | 21,        |
| 19,9         | 20,0         | 20,1 | 20,2        | 20,4        | 20,6 | 20,8        | 20,9 | 21,1 | 21,3        | 21,5        | 21,7 | 21,9        | 22,1        | 22,3        | 22,5        | 22,        |
| 20,9         | 21,0         | 21.1 | 21,2        | 21,4        | 21,6 | 21,8        | 21,9 | 22,1 | 22,3        | 22,5        | 22,7 | 22,9        | 23,1        | 23,3        | 23,5        | 23,        |
| 21,9         | 22,0         | 22,1 | 22,2        | 22,4        | 22,6 | <u>22,8</u> | 22,9 | 23,1 | <u>23,3</u> | 23,5        | 23,7 | 23,9        | 24,1        | 24,3        | 24,5        | 24;        |
| 22,9         | 23,0         | 23,1 | 23,2        | 23,4        | 23,6 | 23,8        | 23,9 | 24,1 | 24,8        | 24,5        | 24,7 | 24,9        | <u>25,1</u> | 25,3        | <u>25,5</u> | 25,        |
| 23,9         | 24,0         | 24,1 | 24,2        | 24,4        | 24,6 | 24,8        | 24,9 | 25,1 | 25,3        | 25,5        | 25,7 | 25,9        | 26,1        | 26/3        | 26,5        | 26,        |
| 24,8         | 25,0         | 25,1 | 25,2        | 25,4        | 25,6 | 25,8        | 25,9 | 26,1 | 26,3        | 26,5        | 26,7 | 26,9        | 27,1        | 27,3        | <u>27,5</u> | 27,        |
| <b>25,</b> 8 | 26,0         | 26,1 | 26,3        | 26,5        | 26,7 | 26,9        | 27,0 | 27,2 | <u>27,4</u> | 27,6        | 27,8 | 28,0        | 28,2        | 28,4        | <u>28,6</u> | 28,        |
| 26,8         | 27,0         | 27,1 | 27,3        | 27,5        | 27,7 | 27,9        | 28,1 | 28,3 | 28,5        | 28,7        | 28,9 | <u>29.1</u> | 29,8        | 29,5        | 29,7        | 29,        |
| 27,8         | <u>28,0</u>  | 28,1 | 28,3        | 28,5        | 28,7 | 28,9        | 29,1 | 29,3 | 29,5        | 29,7        | 29,9 | 30,1        | 30,8        | 30,5        | 30,7        | 31,        |
| 28,8         | <b>29,</b> 0 | 29,1 | 29,3        | 29,5        | 29,7 | 29,9        | 30,1 | 30,3 | 30,5        | 30,7        | 30,9 | 31,1        | 31,3        | 31,5        | 31,7        | <u>32,</u> |
| 29,8         | <u>30,0</u>  | 30,1 | 30,3        | 30,5        | 30,7 | 30,9        | 31,1 | 31,3 | 31,5        | 31,7        | 31,9 | 32,1        | 32,3        | 32,5        | 32,7        | 83,        |
| 30,8         | 31,0         | 81,2 | 31,4        | 31,6        | 31,8 | 32,0        | 32,2 | 32,4 | 32,6        | 32,8        | 33,0 | 33,2        | 33,4        | 33,6        | 33,9        | 34,        |
| 31,8         | 82,0         | 32,2 | 82,4        | 32,6        | 32,8 | 33,0        | 33,2 | 33,4 | 33,6        | 33,9        | 34,1 | 34,3        | 34,5        | 34,7        | 35,0        | <u>35,</u> |
| 32,8         | 83,0         | 33,2 | 33,4        | 33,6        | 33,8 | 34,0        | 34,2 | 34,4 | 34,6        | 34,9        | 35,2 | 35,4        | 35,6        | 35,8        | 36,1        | <u>36,</u> |
| 33,8         | 34,0         | 34.2 | 34,4        | 34,6        | 34,8 | 35,0        | 35,2 | 35,4 | 35,6        | 35,9        | 36,2 | 36,4        | 36,7        | <u>36,9</u> | 37,2        | <u>37,</u> |
| 34,8         | 35,0         | 35,2 | 35,4        | 35,6        | 35,8 | 36,0        | 36,2 | 36,4 | 36,6        | 36,9        | 37,2 | 37,4        | 37,7        | 38,0        | 38,3        | 38,        |
| 35,8         | 36,0         | 36,2 | 36,4        | 36,6        | 36,9 | 37,1        | 37,3 | 37,5 | 37,7        | 38,0        | 38,3 | 38,5        | 38,8        | 39,1        | 39,4        | 39,        |
| _            | _            | _    | <u>37,4</u> |             |      |             |      |      |             |             |      |             |             |             |             |            |
| <u> 37,8</u> | 38,0         | 38,2 | 38,4        | 38,6        | 38,9 | 39,2        | 39,4 | 39,7 | 39,9        | 40,2        | 40,5 | 40,7        | 41,0        | 41,3        | 41,6        | 41,        |
| _            |              | _    | 39,4        | _           |      |             |      |      |             |             |      |             |             |             |             |            |
| <b>89,</b> 8 | 40,0         | 40,2 | 40,4        | 40,6        | 40,9 | 41,2        | 41,4 | 41,7 | 420         | <u>42,3</u> | 42,6 | 42,9        | 43,2        | 48,5        | 43,8        | 44,        |
|              |              |      |             |             |      |             |      |      |             |             |      |             |             |             |             |            |
|              |              |      |             |             |      |             |      |      |             |             |      |             |             |             |             |            |

## Grundlagen der Volkswirtschaft.

Ein Leitfaben für ben Unterricht in ber Bollswirticaft an Iandwirticaftlicen Schulen und jugleich ein furgefaßtes Dand- und Lehrbuch für praftifche Landwirte.

Bon Winterfeld in Smith and

hermann Bachmann, Borftand der landw. Winterfoule in Zwifdenahn.

I. Teil: Allgemeine Birtschaftslehre. ) Gebunden II. , Agrarwesen und Agrarpolitis. ) à M. 1.20.

gewerbligen Uniernehmungen.

An II. Zeit wird zu ihr zu eft einm al ber Verfuch gemacht, die Sehre bon der fandbrirtschaftlichen Wirtschafthoeitif im Schalt eines Kestladens dergabenden. In großen Jügen behandelt diese Kontoben zu an Die Bedeutung um Ausgeben der Candbristlacht im der Kontoberistagi, den einfuh des Bereichte der Geschaftlich der Verführen der Geschaftlich der Verführen und des Sendenfahrlichen. Des Erichten der Verführerung und des Sendenfahrlichen.

Echiter's Lehrbuch ber Michwirtschaft. Ein Leitschen sin ben Unterricht an michwirtschaft. mu fandwirtschaft, Experimaliten, sowie zum Gebrauche für Landwirte, Moltereiworstände und sonstige Wolfereiinteressenten, unter besweberer Berchischigung mittlerer und Unterrer Betriebberchlänisse. Sechste Ausgage, Aus bearbeitet von Dr. 5. Seigt im, Poof, ab von K. wirtt. Landw. Alademie in Hofenfele und Borstand ber K. Institutismolfered balefeld. With 161 Mebilbunean. Breis der M. 2. 50.

minierer Goffenter, 2011 101 troublingent, Prette ger, 2011, 3.000.

Schrieß für bei der Geffbertreite bie eine all Beltrie an Stofferte und Vondelbetreiffdelen.

Schrieß für der Geffbertreite bie eine all Beltrie an Stofferte und Vondelbetreiffdelen eine Herzeit gerichte der Stofferte Beltrieffente gerichte Beltrieß gestern gestellte Begreichte gestern gestellt gestell

Der praftifche Mildwirt. Bon Dr. von Rlenge. Dritte Auflage, bearb. pon R. Sader. Dit 81 Abbilb. Geb. Dft. 1.30,

Der Aufichung, weichen das gefonte Bolteribeiten genommen, fleigert auch bie finigente und bei migrete und ber Mitchen bei Belteibe. Wie er bie nur anflellen fod, beriber findet er in allgemein verfandlichen gent bei mitgen fliegerige in delte Gefrie

Schäfe's Lehtund ber Handwirtschaft. Ein Leissbar für den Unterricht an Handschutzung der und zuschen werden bei den Anstellang jur Erterung und Führung der Handschaft zu beienderer Beräftigistigung der Ländlichen Beräftlatische B. Auflage neu beien. Dem Nobert 3 der "Bottland wur Erter Landwirtschaft. Binterschule und der Verschausschaft ab der Kerten der Verschausschaft und der Verschaft und der Verschausschaft und der Verschausschausschaft und der Verschausschaft und der Verschausschaft und der Verscha

Jackeltsbergeri, 1. Anzeirelffenfelitie, Verbegrift. 2. Wohnung S. Die kondieritieder ider erties und Einrichtungen. 4. Geisung und Betendtung, 5. Ernührungsfehr. 6. Die Ruhrungsmittel und bern Jahrertung. 7. Die Gemyhnitel. 8. Anzeisung und Wohnerfelbergerie. 10. Arzaffenfügg. 11. Dausgarten. 12. Schwierfahrung. 13. Gefügsfehrtung. 14. Daushaltungsfehrung. 15. Jahrstrichfelitige Andiferung. Haber.

- Obstball. Der landwirtschaftliche Obstbau. Allgemeine Grundzüge zu rationellem Betriebe desselben. Bearb. von Th. Nerlinger und Karl Bach. 4. Aufl. Yon K. Bach, Landw.-Inspektor. Mit 97 Holsschnitten. Brosch. 4 2.60. Gebd. 4 2.85.
  - Die Pflege des Obstbaumes in Norddeutschland, mit besonderer Berücksichtigung der schleswig-holsteinischen und ähnlicher klimatischer Verhältnisse. Von E. Lesser. Mit 50 Holszehn. Kartoniert # 1.40.
  - Der praktische Obstzüchter, von Ph. Held, kgl. württ. Garteninspektor in Hohenheim. Mit 80 Abbildungen. Brosch. & 2.80, in Partien von 12 Expl. an. & 2.50. Preis des Einbandes in Habbleinwand 25 pf.
  - Pomologische Monatsbefte. Zeitschrift für Förderung und Hebung der Obstkunde, Obstkultur und Obsbenutung. Organ des Beutschen Pomolog, Vereins. Herausgegeben von Fr. Lucas, Direktor des Pomolog, Instituts in Reutlingen. Jährlich 12 Heite à 24 Seiten, mit vielen Holsschn. und je einem Tarbendruck oder schwarzem Vollbild, Preis pro Jahapang, 48,50,50.
  - Schutz der Obstbäume und deren Früchte gegen feindliche Tiere und gegen Krankheiten. Bearbeitet von Prof. Dr. Taschenberg und Dr. Ed. Lucas. Mit 99 Holsschn. Geb. & 4.80.
  - Wandtafel der wichtigsten Veredlungsarten unserer Obstbäume. Mit erklärendem Text. 3. Auflage, neu bearbeitet von Fr. Lucas. In Mappe Preis & 2.80; auf Leinwand aufgez. mit Ståten , & 4.40.
  - Wandtafel über die Erziehung der jungen Obstbäume in der Baumschule. Mit Text von Dr. Ed. Lucas. Preis # 2.40.
  - Obsthautafeln für Schule und Haus. 2 Bl. mit Text. (I. Bl. Veredelung u. Erziebung, II. Bl. Baumsstz, Baumschutz u. Baumpflege.) "# 1.60. Preis (ohne Mappe) bei 25 Expl. je.#. 1.20, bei 50 Expl. je.#. 1.10, bei 100 Expl. je.#. 1.10, bei 100 Expl. je.#. 1.10.
- Obstbenutzung bie Obst- und Gemisseverwertung für Haushauftungs- und Handelszwecke. Eine Anleitung
  berenfrichte zu Wein, Sätten, Libfern, Musen, Geles, Pasten und zu
  Obst- und Gemissert vorangebenden Anweisungen zur Kultur der betreffenden Nutzpfännen von H. Timm. Mit 45 Holszehn. Kartoniert #. 85.00.
  - Das Obst und seine Verwertung. Von Fr. Lucas, Direktor des Pomol. Instituts in Reutlingen. Mit 165 in den Text gedruckten Abbildungen. 372 Seiten gr. 8°. Geb. M 6.—.
  - Verwertung und Konservierung des Obstes und der Gemüse von Karl Bach, Grossh. Landw. Inspektor. 2. Aufl. Mit 81 Abbildungen. Geb. Preis #4 280.
  - Der Johannisbeerwein und die übrigen Obst- und Beerenweine. Nebst Angaben über die Kultur des Johannisbeerstrauchs. Von H. Timm. 3. Aufl. Mit 71 Abbildungen. Geb. 24 3.—.
  - Der Johannis- und Stachelbeerwein und die Bereitung der übrigen Beerenweine, nebst einer praktischen Anleitung zur Kultur der Johannisund Stachelbeeren, Von W. Tensi, Pfarrer. Mit 9 Abb. karlon, 1 .4.
  - Die Fruchtliköre. Eine Auleitung zur Herstellung sämtl. Fruchtliköre, des Maitranks, sowie der Frucht bowl en. Von H. Tim m. Mit 21 Abb. Geb. #1.20.
    Die Obstweinbereitung mit besond, Berücksichtigung der Beerenobstweine ü. Obstschaumwein-Fabrikation. Von Prof. Dr. M. Barth. Mit 28 Abbild. Aufl. Preis. #1.30.
  - Die Verwertung des Obstes im ländlichen Haushalt von Karl Bach, Mit 33 Holzschnitten, Kartoniert 1 .M.
  - Anleitung zum Ernten, Sortieren, Aufbewahren u. Verpacken des Obstes. Von E. Lesser. Mit 24 Abbildungen. Steif broch. 90 pf.

Das Pferd in seinen Rassen, Gangarten und Farben von Prof. L. Hoffmann. 32 in feinstem Farben-Pferdezucht druck ausgeführte Abbildungen mit Text. In eleganter Leinwandmappe . 14 .-. In Halbfranz gebunden . 16 .-. (Als "Wandtafelausgabe .# 10 .-- .)

Das Aeussere des Pferdes und seine Fehler. Acht lithogr. Tafeln mit erläuterndem Text von Dr. A. v. Rueff. In Mappe. Preis 4 . . Dieselben Tafeln auf Leinwand aufgezogen (als Wandtafel) mit Text 5 ,6 60 pf.

Pflanzenbau, landw. Die wichtigsten Futter und Wiesen-kräuter. Mit 53 kolorierten Abbildungen. On Ed. Schmidlin. 4. Auflage. Um-gearb. von W. Schüle jun. Kartoniert. 4. 6. Die Wandtafelaus-Die wichtigsten Futter- und Wiesengabe (2 Tafeln auf Leinw. aufgez.) mit Text . 9.

Die wichtigsten Futtergräser. Mit 56 kolorierten Abbild. Von Ed. Schmidlin. 4. Aufl., umgearb. von W. Schüle jun. Kart. 6 . 4., Die Wandtafelausgabe (2 Tafeln auf Leinw, aufgez.) mit Text 9 .46.

Die Krankheiten und Beschädigungen INZENKTANKHEILEN.
nnserer landwirtschaftlichen Kulturpfauzen. Eine Anleitung zu ihrer Erkennung und Bekämpfung für Landwirte, Gärtner etc. Von Prof.
Dr. O. Kirchner. 9 M In Halbfrz. geb. M 10.200

Atlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtsch. Kniturpflanzen. Herausg. von Dr. O. Kirchner, Prof. a. d. landw. Akademie Hohenheim und H. Boltshauser, Sekundarlehrer in Amrisweil.

I. Serie: Krankheites und Beschädigungen der Getreidearten. 20 in feinziem Farbendruck ausgeführte Tafale mit Tats. Prin in Moppa A 10.——— Als "Wand-tafel" and Lainavan aufgeorgen A 10.—————— II. Sarie: Hälisenfrichte, Pattergräser und Fatterkränter. 22 Tafeln. Preis A 12.——— Als "Wand-tafel" and Leinzund aufgeorgen A 15.————

Die weiteren Berien warden anthalten:

Serie III: Wurselgewächse und Handelsgewächse. (22 Tafeln.)
1V: Gemüse und Küchenpflanzen. (ca. 15 Tafeln.)
V: Obstbänme. (ca. 25 Tafeln.)
VI: Weinstock und Beerenobst. (cs. 20 Tafeln.)

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Organ für die Gesamtinteressen des Pflanzenschutzes. Unter Mitwirkung der internat.-phytopathol. Kommission, hrsg. v. Prof. Dr. Paul Sorauer. Jährl. 6 Hefte mit Illustrationen M. 15.

Praktische Blätter für Pflanzenschutz. Herausgegeben von Dr. Carl Freiherr von Tubeuf. Preis # 2.- pro Jahrgang (12 Nummern).

Leitfaden für den Unterricht in der landwirtsch. Pilanzenkunde. Pfianzenkunde an mittieren, pezw. incent. Mit 120

Pflanzenphysiologie. Gertner. Ein Ratgeber bei Ausführung der praktischen Arbeiten, wie auch ein Leitung der Praktischen Arbeiten, wie auch ein Leitung der Praktischen Arbeiten, wie auch ein Leitung der Praktischen Arbeiten. faden für den Unterricht an Gärtherlehranstalten. Von Prof. Dr. Paul Sorauer. Mit 33 Abbildungen. Preis . 4.50. - In 1/2 Leinw. . 4.85.

Leitfaden für den Unterricht in der Physik an Ackerbauschulen und landwirtschaftl, Winterschulen von Dr. C. Weber. PllySIK. schulen und landwirtschatt. M. Schulen und landwirtschatt. M. 2.40.

Grundriss der Physik. Für den Unterricht an landwirtschaftl, Winterschulen. Von Dr. C. Weber. Mit 109 Abbildungen. Kart. # 1.30.

### Das Rind, dessen Bau, Zucht, Fütterung und Pflege. Für den Landmann bearbeitet von Wilh. Rindviehzucht. Martin, Oekonomierat. Mit 45 Abbild. gebd. # 3.60.

### Tierarztlicher Unterricht für Landwirte über Bau, Ge-sundbeitspflege, Gebartshilfe, Gewährsleistung und erste Behandlung der häufigsten Krankheiten unserer landw. Haustiere. Von P. u. C. Kohlhepp. 7. Aufl. Mit 53 Abbild. Kart, 1 .46 75 pf.

Merk's Vollständiges Haudbuch der praktischen Haustierheil-kunde. 8. Aufl. Neu bearb. für Landwirte von Prof. L. Hoffmann. Mit 128 Abbildungen, Gebd. 4 4.20.

Wandtafel für erste Hilfe bei landwirtschaftlichen Haustieren. Mit Text. Von Prof. L. Hoffmann. # 2.50. Auf Leinw. aufgz. #. 4.80. Die Gesundheitspflege der Haustiere. Von Georg Zippelius, Kreistierarzt. Mit 6 Abbildungen. Geb. # 1 .--.

Landwirtschaftliche Haustierzneht. Von Th. Adam. TIOTZUCH Kgl. bayr. Kreislerarat, 3. Aufl. Umgearbeitet v. k. Landstall-meister Adam. Mit 47 Abbildg. 2. 4. 40 pf. In Partien von 2.— (Preis pro Einband 25 pf.) Spezielle Tierzucht. Ein Leitfaden zum Unterricht an niederen landw.

Lehranstalten. Von Cl. Müller. Kart. Preis .# 2.50.

Grundlagen der Volkswirtschaft. Von Volkswirtschaft. Landw .- Schul-Direktor H. Bachmann, I. Teil: Allgemeine Wirtschaftslehre, Kart. #1.20. II. Teil: Agrarwesen und Agrarpolitik. " "1.20.

Waldball. Der Wald und dessen Bewirtschaltung. Gebd. 1. # 20 pf. forstrat H. Fisch bach. 2. Aufl. Mit27 Holzschn. Gebd. 1. # 20 pf.

Die Weinrebe und ihre Kultur unter Glas. Von A. Barron. Aus dem Englischen übersetzt und für deutsche Verhältnisse bearb, von H. Weiler. Mit 109 Holzschn. Preis . 5 .- ; geb. . 5.70. Der Weinstock. Praktische Anleitung zu dessen Erziehung, Schnitt und Pflege. Von J. B. Müller und M. Lebl. Mit 52 Holzschn. Preis 2 %.

Weinbereitung. Die Bereitung, Pflege und Untersnehung des Weines besonders für Winzer, Weinhandler u. Wirte. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Nessler in Karlsrube. 7. Auflage. Mit 52 Holzschn. Preis 6 . Eleg. in Halbfranz, geb. 7 . 30 pf. Die Kellerbehaudlung der Traubenweine. Kurzgefasste Anleitung zur Erzielung gesunder klarer Weine für Winzer, Weinhändler, Wirte, Küfer etc. von Prof. Dr. Max Bartb. Mit 30 Abbildungen. Preis .# 2--.

Zeichenunterricht. Von A. Lilienfein, Landschaussauf feln mit Text. In Mappe. # 5.-Vorlagen für gärtnerisches Planzeichnen. Von A. Lilienfein, Landschaftsgärtner. 17 Ta-

Vorlagen für landwirtschaftliches Zeichnen, für Lehranstalten etc. Von G. Heid, C. Heinrich, M. Rumpel, H. Zeeb. 33 Tafeln in Mappe, mit erläuterndem Text. 7 .# 50 pf. Daraus apart:

I. Elementares Linearzeichnen und geometrische Aufnahmen. 14 Biatt. 3 & Il. Vorlagen für laudw. Mellorationen, Pian- und Kulturzeichnen. 9 Biatt. 8 &, Ill. Landwirtschnftlichen Ban- und Gerätzeichnen. 10 Blatt. 2 & 50 pf.

Vorlagen zum Zeichnen von Gartenplänen. Für Lehranstalten, Gärtner und Gartenbauzöglinge. Herausg. vom Pomolog. Institut in Reutlingen. 3. vermehrte Aufl. 24 lith, Tafeln, worunter 12 kolor. Mit Text. Geb. 3 . ..

Das Buch von der Ziege. Bearbeitet von Prof. L. Hoffmann, Mit 12 Abbildungen, Geb. M. 1.20.

89047127287 b89047127287a